

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



EE 110



Vet Ger. III B. 843





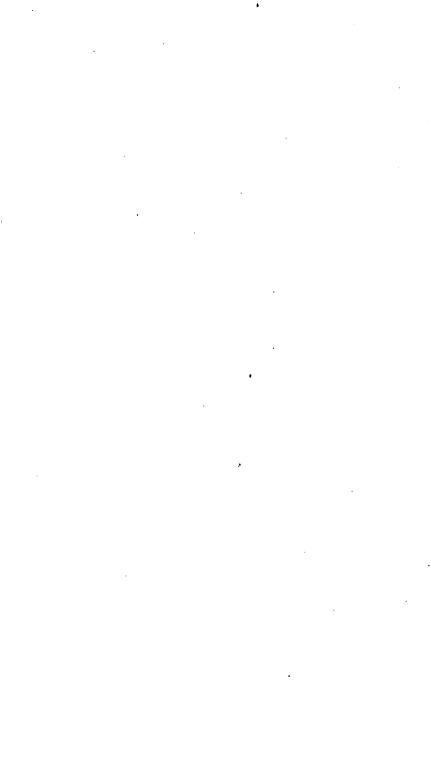

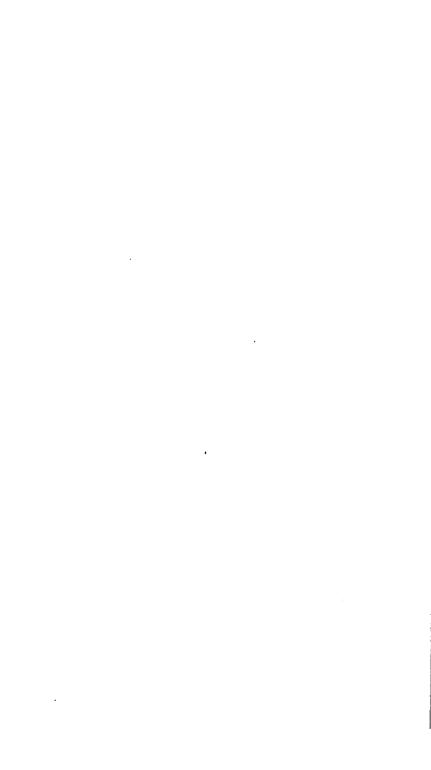

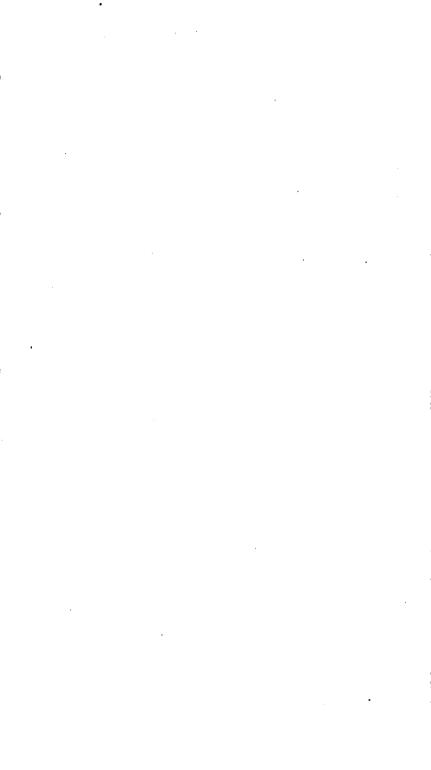

# Siebenbürgische Sagen,

gesammelt und mitgetheilt

DOR

41

Friedrich Muller, Gymnafiallehrer in Schäfburg.

Aronftadt, 1857. Drud und Amplag von Johann Gött.



### Den

# treuesten Beförderern

dieser Sammlung:

f. Withelm Schuster

Joseph Hallrich und Beorg D. Teutsch

gewibmet.

: -

Done biefe fie begleitende Boeffe mußten ebele Boller vertrauern und vergeben.

Es gibt kein Bolt, unter welchem die Sage nicht ihren Wohnsty aufgeschlagen hatte. Rirgends liebt die Ratur das unbedingt Rable; selbst den nadirften Fels bedecken wenigstens Fiechten und Moofe. Die deutsche Wiffenschaft hat seit dem Anfange unseres Jahrhunderts diese Arpptogamen des Bollsgeistes in den Bereich ihrer Forschungen gezogen. Die Regeneration des beutschen Rationalbewußtseins in den Besteinngstriegen sührte Dichtunft und Wiffenschaft auf das Altdeutsche; was in dem Gemüthe des Bolles an idealen Schähen, namentlich Märchen, Sagen und Liedern ruhte, wurde aufgesucht und der fremden Unnatur gegenübergestellt, und aus der lange verlaunten und beinahe vertaubten Anospe der Bollsfage brach zunächst ein neuer nationaler Liederseitigling hervor.

Das von Deutschland gegebene Beifpiel fand Rachahmung bei anbern Bolbern, und ein allgemeiner Betirtfer begann in ber Aufbodung biefer Schabe.

Auch ber Boben Siebenburgens ift in biefer Beziehung fein taubes Gestein, fonbern birgt ungeabnt viel blubenben Darum ichien es eine lobnenbe Aufabe, bier in Reichtbum. bem jungfraulichen Boben ben Erzgöngen nachzugeben und bie erften Stufen bes ebeln Metalles gleichfam als Probeftude ben Bauben prufenber Beurtheiler zu übergeben. entftanb bie vorliegenbe Sammlung, welche ihrer größern Galfte nach bereits im Jahre 1852 bruitfertig bem Berein für fiebenbürgifche Lanbestunde vorgelegt und von bem t. t. Schulrathe Johann Rarl Schuller in einem Berichte an bie taiferliche Mabemie ber Wiffenschaften ehrenvoller Erwähnung gemurbiat murbe. Da inbeffen bie Drudlegung berfelben fich vergögerte, fo. wuchs auch bie Sammlung felbft von Jahr zu Jahr und unifaft gegenwärtig .444 Mummern, mabrent fie bamals. blad 302 gablie. Gie bat bemnach, ba fie im Jahre 1850 angelegt wurde, bas namum prematur in annum betnabe, und wie ich glaube nicht zu ihrem eigenen Rachtheil, erfüllt, obwohl fie bei ber Schwierigfeit icher literarifchen Thatiateit in biefem tanbe und als erftes biesartiges Wert in Siebenburgen bon bebeutenberem Umfanger auch jest noch ber nachfichtigen Beurtheihung vielfach beburfen wirb.

Was ich benin biete find meiß: Bruchftide, theils geholt aus früher von Andern: bearbeiten Amben, theils gebrochen von dem; schutte und mooshedeckten Felsen, der den Eingang zu dem glänzenden Gold und Edelgestein einer in ihrer Fülle unter und woch werig gesammen Welt bedeste: Und weil ich die Zeit für nicht mehr son halte, wa unter dem nivellirenden Einflusse von Außen harentretender Momente auch dieser

Theil bes Bollolebens zu jener chnraktoloften Gleichförmigkeit zusammenschrumpfen wirb, die mit der von den Borekern ersetten Gestumung auch die Originalität in Sprache, Sitte und Dentweise als veralitet fahren läßt, so hielt ich es für ein Wert der Pietät und der Rühlichkeit zugleich, mit Haud anzulegen an die Sammlung bessen, was aus dem allgemeinen Berfalle des Nationaleigenthümlichen wenigstens für das Wifsen noch gerettet werden knim.

Das Aufgeben ber Bolle fprache ift bas erfte Opfer gewefen: es ift bei ben brei Sauptnationen Siebenburgens ichon langft in vollem Ange. Der Dielett aber, nach Goes the's ichonem Worte "bas Glement, in welchem bie Seele ihren Athem fchopft," ift bas Aberfoftem bes Boltes, bas im Bergen beginnt und gum Bergen gurudführt. Beh' wenn in ben Abern nicht mehr bas felbsterzeugte Blut rinnt, wenn es bem Rorper burch Fufinn von Augen zugetragen werben foll. Daß in Siebenburgen bas einbringenbe Ibiom fein in feinem Grunde verfcbiebenes ift bebt bie Wirfung nicht auf; benn bie lautlichen und grammatischen Berbaltniffe, bas specifische Gewicht ber Sprache, bleiben boch immer verschieben. jur Beichaftigung ber außern Organe fest fich bie Abweichung fort: unfere beutiche Schriftsprache verhalt fich pur fachfischen Bolfesprache ungefahr wie bas Dorifche jum Jonischen; jenes ift voller und harter, biefes breiter und weicher; jenes nimmt mehr Bruft und Reble, biefes Mund und Bunge mehr in Unspruch. Und bod bas bie Schriftiprache nicht nur in Rirden und Rathoftuben, wo ihr Gebrauch laugft nothwenbig geworden ift, foudem auch in bem geselligen Bertehr und fo-

gar in ber Ramille bie Mitteelprache zu verbrangen begonnen und fest und treibt, wo ihr bie außere Anertennung mangelt, thre Wurgeln unbemerkt von bem forglofen Gefchlechte in bas Bebaube bes Gachfifchen und arbeitet an feinem Sturze. Die Sprache ber Stabte ift fcon burdwegs entfarbt unb oft ber bezeichnenbften Wurgeln, Worter und Laute beraubt; je naber ben Stadten befto bebeutenber ift biefe Berfepung, befto tonund darafterlofer, befto flacher und alles finnlichen Schmudes entbehrender ift bie Rebe. - Richt viel beffer geht es, will mich bedünten, ber magnarischen und malachischen Boltesprache, bie auf bem Puntte fteben, in einen heillofen Zwiefpalt mit ber Schriftsprache ju verfallen, inbem fubne Reuerer bort ber leritalischen Armuth burch unverbroffene neue Wort- und fogar Burgelfchöpfungen abzuhelfen fuchen, hier bie Gucht eine rein romifche Descendeng zu erweifen gur planmäßigen Ausmerzung flavischer und beutscher grammatischer Gefete und Burgeln und gut Gubfituirung lateinifcher Ausbende und Rormen verleitet. ein Verfahren, bas von ben Mittelpuntten ber Gebilbeten ausgebend bie Schriftsprache bem Bauernstande in ben letten fünfzig Jahren unverftanblich gemacht und auch bie Sprachvergleichung außerorbentlich erschwert hat.

Mit bem Berfalle ber Bolissprache geht ber Verfall ber Sitte und ber gesammten Anschauungs- und Dentweise bes Bolies hand in hand. Das neue Bort erzeugt oft ein neues Bebürfniß, und unter bem Deckmantel bes Bebüsniffes und ber Unentbehrlichteit verbrängen bie "Forberungen ber Beit" Ginsachheit, Frömmigkeit, Gemeinstun, die Lugenben ber Borfahren, und bamit natütlich auch bie Originalität bes ge-

sammten Bollslebens; denn ein Boll ift nur so lange originell, als seine Gebanken auf heimat und Familie eingeschränkt bleiben. Tritt es aus diesen Bergen, die um die Quellen aller Böller liegen, heraus, dann verstacht es sich wie der Fluß in der Ebene und mändet, als einzelnes verschwindend, in den allgemeinen Grom des Böllerlebeus ein.

Es find also ber Opfer nicht wenige auch von upserer Seite gewesen, und bas Berflegen ber Sage wird ihnen folgen ; benn mur in ber nationalen Abgeichloffenheit erbalt fich jenes Gefühlsleben bes Boltes, bas fich bis jum Glauben an bie Gebilbe ber eigenen Phantafie, alfo auch an bie Sage, gu fteigern im Stanbe ift. Roch vegetirt biefe in mobernben Chronifen, in ben Spinnftuben ber Dorfer, in ben Mauerriten alter Burgen, in bem Blinten bes Bafferspiegels, im acheimnisvollen Raufden bes Balbes, im Fahren bes Binbes über bie abe Seibe, im Aberglauben ber niebern Stanbe. Noch scheint üe eine ftattliche Rume mit recht beutlich hervortretenben Mauern und Thurmen; aber bereits fehlt bie innere wohnliche Ginrichtung, Die jur Bollftanbigfeit nothwendig mare, und auch bas Manerwert ift an fo vielen Stellen fchabbaft, bag ber Ginfturg wohl nabe bevorfteht. Wer bie fcone Leiche noch einmal seben will, trete rasch bingu und versuche and ihren Bugen ein Bilb bes entschwundenen Lebens fich qu schaffen. Doch prage er es nicht blog bem Gebächtnif ein fonbern bem Papiere; benn bie Bucher finb treuer geworben als bas Gebachtnig ber Menschen. "Jest, wo im Bolle mehr und mehr bie fouft fo berebfame vielplaubernbe Sage fchen und ichuchtern verftummen will, weil bie freundliche Alte glaubt,

ber unverftändige Rinderspott ber Renzoit verlache fie (und fie bei nicht ganz Unrecht) flächten und vetten wir des vollsthämelichen Poesieschapes so viel als möglich in gesicherte Bacher hinch und legen diese bann wie mertzeichnende Anthanenbillter in das große Buch ber Rest."

Bon biefem Gefichtspunkte ansgehend, hat haltrich bereits vor einem Jahre ben essten Theil bes poetischen Urtumbenbusches der Sachsen in Siebenburgen, feine schöne Sammlung beutscher Bollsmärchen aus Siebenburgen veröffentlicht; biefe Sagen treten ihrem hauptbestandtheile nach jenen zur Seite, das zweite Auge, welches das Zusammenwirken burch ben Sauch gemeinsamer wiffenschaftlicher Thätigkeit eng verbundenen Freunde treibt, wovon haltrich in der Vorrede zu ben Marchen saft zu viel versprechende Lunde gegeben.

Und wie die Mochen, so besihen and die Sagen nicht blos einen poedisch-nationalen, sondem auch einen allgemeinen Worth, einen Werth für die Wissenschaft. Im Sindlick auf den Standpunkt der siedendürzischen Wissenschaft dürfte es nothwendig sein, das Wesen der Sage und ihr Verhältnis zum Märchen wie zur Geschichte dier nüher zu bestimmen. Die Sage sowohl als das Märchen bergen einen historischen Kern, unterscheiden sich aber in dem Verhältnisse, in welchem dieser zur umgebenden Sälle sieht: die Sage ist historischer als das Märchen, die Geschichte aber ist Frucht ohne Kern und Schaale und durchans geniesbar. Die Geschichte ist der Vorderzeund eines Gemäldes, die Figuren darin sind schaft und deutlich hervortreiend; die Sage ist der Sintergrund, worin Farden und Umrisse häusig schon zusammenstießen und sich weniger

Aar gegeneinander abgrenzen; bas Marchen find bie blauen Berge in ber fernften Tiefe bes Bilbes, unbeftimmt übereinanbergethärmt, fo bag man nur an ben einzelnen Gipfeln ben Ang bes gamen Gebirges ertennen tann. Die Sage ift bie ibeale Form, in welcher bas Boll fich felbit, feinen Glauben und feine Geschichte unabbangig von ber objektiven Babrbeit und Birflichfeit, oft fogar biefen gegenftber auffaßt. Alles, was im Munbe bes Boltos lebt, wird ein fagenhaftes Gemanb annehmen und besto vollsehümlicher und tiefer wirken, je mehe jenes ber Kall ift. Darum läft fic bie Sage ebenjo wenia mit Bewufitsein ichaffen als bas Marchen; aber je vollemafiger Jemand bie Befdichte fdreiben will, befto weniger barf er bie Sagen überfeben. Und je weiter bie Befchichte jurud geht und je großere Rechnung fie bem eigentlichen Bollegeifte tragen will, ber boch ficherlich auch ein biftonischer Kattor ift, befto mehr muß fie Marchen und Sagen beachten, ba oft biefe allein gegen bie troftlose allgemeine Finfterniß hervortreten, wie in monblofer Racht bie Gipfel ber Berge am fternenbellen himmel ausgeprägter erscheinen als bie mit ber Reme verichwimmenbe Ebene. Aus ben Sagen aber zieht bie Beschichte einen boppelten Ruten: fle fann einerfeits burch Musicheibung ber blogen Buthat ben hifterifien Rern barans gewinnen, . anbererfeits gerabe aus bem Wefen biefer Buthat Schluffe auf bie innerfte Gigenthumlichteit bes Bolles mit größerer ober geringerer Sicherheit granben. Jeuer Rern wieb entweber ein unthifder ober ein hiftorifder fein, und die Sage felbft theilt fich hiernach in bie mythifche ober hiftprifche, und biefer Unterfcbied ift nach bem Borgange Grimm's auch in ben vorliegenden Sammfung festgehalten. Die mythille bewahrt irs gend einen Rest des alten Helbenthums in sich, sest das Nebetsnatürliche als wirklich geschehen und berührt an diesem Puntte das Marchen, von dem sie sich wieder darin unterscheidet, das sie immer an eine bestimmte Lokalität oder Persönlichseit antünft, während jenes schon in seinem gewöhnlichen Ansang "Es war einmal ze." die allgemeinere Färdung bekundet. Die mythische Sage mündet in die Legende, die historische in die Anesdote; von allen dietet diese Sammlung einige Proben, damit eben der ganze Fruchtbaum und sogar seine Wassersschafte dem Auge des Schauenden bekannt würden.

Bei ben mythischen Sagen hatte die Aritit eine ungleich leichtere Aufgabe, da sie mit reinem Gewissen fast alles als gute Waare aufnehmen konnte, was ihr geboten wurde. Die Concurrenz in diesem Zweige ist hier dis jest bei dem fast ganzlichen Abgang einer schönen Literatur und eines eigentlichen Literatunstandes ganz unbedeutend gewesen; der Reiz zur Täuschung schwand vor dem Mangel des praktischen Rusens; daher die Absichtlichkeit derselben nie von vorn Berein anzuenehmen ist. Mit diesen Aschendbellen machte sich Riemand zu schaffen, und so blied thre Natur undesleck, freisich auch ihre königliche Hertunst undefleck, freisich auch ihre königliche Hertunst undeflannt.

Anders mußte bei den der zweiten Abscheflung zugewiessenen geschichtlichen Sagen versahren werden. Dieses Felb hat auch in Siebenburgen von jeher sich eines literarischen Andau's erfreut, daher auch verhaltnismäßig mehr Sagen diesser Art in Schrifts und Drudwerten sich erhalten haben. Dies menerklärungen boten besonders nahe Beranluffung; der Pas

triotismus trieb einen einträglichen Schmaggel; ber Abel pflangt gern feine Stammbaume in ben uppigen Boben ber Sier hatte nun bie befonnene Rritit bas Gemathte vom Naturwüchsigen zu fonbern; und nicht allemal murbe es ihr fo leicht, wie bei ber von ber Phantafie bes Geren Brecht von Brechtenberg erzeugten Erzählung von ber Grundung Mebiaid's burch bie Romer (Blatter far Geift, Gemuth und Baterlanbotunde. Rronftabt, 1838, 65), ober bem auf ber Grundlage von Beigenthurns Balb bei Bermanftabt entftanbenen Marchen von ber Brigeffin Glifene in ber Burg von Michelsberg. (Tranfilvania, Beiblatt zum. Siebenb. 1844. 345). Selbst Manches, was fich in ber Sammlung noch findet, ift bloß aufgenommen, weil bie Entscheibung nicht hinlanglich begrundet werben tonnte und es beffer fchien, ju viel als zu wenig aufzunehmen. Go glaube ich namentlich von ben Worterflarungen (Dir. 336, 396, 408, 411 unb 173), baß fie nicht als echte Sagen zu nehmen feien. Kaft webe thut es bem Sammler, wenn er Sagen als unecht bei Seite legen muß, welche wie bie von ben fachfischen Rrengfahrern im heere R. Anbreas II. (falfche Urtunde von 1218 im Befit ber freiberrlichen Kamilie Simbichen) auf weit gurudliegenbe Beiten und Buftande ein fo helles Licht ju werfen im Stanbe waren.

Was die weitere Scheidung der Sagen in nationale Areise andetrifft, so war dieselbe bei den mythischen durch die Rücksicht auf die wissenschaftliche Branchbarkeit der Sammlung geboten und ließ sich zugleich unschwert vollziehen, während sie bet den geschichtlichen weder nothwendig noch aber irgendwie durchführbar erscheint. In Beziehung auf die Ausnahme nicht

ieutscher mythischer Sagen überhaupt bin ich mir übrigens am Merbeften bewußt, wie wenig ich quantitativ geboten habe; och glaubte ich einer Pflicht gegen bie fonft ichwerzugangliche iteratur ber Mitnationen zu genügen, inbem ich was fich mir uf meinen Wegen fast ungefucht barbot, nicht ungepfluct ieß und fo ber beutschen Biffenschaft, von welcher auch bie brige Rabrung gieben muß, zuführte. So zog ich auch L. löváry's Erdélyi régiségei (Siebenb. Alterthamer) nach bleem Gefichtspuntte bin aus, hielt mich aber natürlich nicht beechtigt, besfelben Berfaffers jungft erschienene Szasz tortéielmi regek (hunbert geschichtliche Sagen) anbers als in en Anmerfungen vergleichenb zu benüten. Der Umfang ber felbst hat burch jene Mittheilungen nur unbe-Sammlung . eutend zugenommen, mabrend barin boch auch ein Beweis afür liegt, bag wir was jenfeits ber beutschen Sprachgrenen liegt, nicht gang unbeachtet laffen.

Hätte ich mich in das unerschöpfliche Gebiet der sagenaften Anklänge tiefer hineinwagen wollen als hie und da in
den Anmerkungen geschehen ift, so würden zwar aus Chronisken ze die Rummern um ein Bedeutendes vermehrt werden
können, aber auch in demselben Verhältnisse der seine Boden
und die volksthümliche Grundlage der ganzen Sammlung verschwinden. Ueberhaupt war ich bemüht, auch in der Form
ben Quellen möglichst treu zu bleiben und mag darin mancher der
beutschen Schriftsprache weniger gemäße Ausbruck oder Sasbau
seine Rechtsertigung sinden. Der traditionelle Inhalt sollte
unter der modernen Form nicht leiden, die eigenthümliche Färung, welche die Erzählung im Munde des Volkes oder unter

ber Feber bes Chronisten angenommen, so wenig als moglich verwischt werben. Wo die Grundlage ber Mittheilung eine schriftliche war, schien es zuweilen so unmöglich
ben sagenhaften Kern von der Ausschmückung zu trennen, bas
bie betreffenden Stücke ganz ausbleiben mußten (so der Löwenderg und Seiburg in den Blättern für Geist, G. u. B
1839, 70. und 1838, 409) \*). Bersuche modernistrte Sagen
auf ihr vollsthämliches Raaß zurückzusühren sind gemacht oder
richtiger gewagt worden mit dem Brauttranz (Rr. 162) und
Ausschrende Liebe (Rr. 331). Daß ich in Rr. 122 und 129
die Darstellung des Reisters unberührt ließ, versteht sich von
selbst.

Die Reihenfolge ber geschichtlichen Sagen konnte natürlich nur eine chronologische, die der mythischen, soweit möglich, eine stoffliche sein; lehteres, weil die in neuern Sammlungen vielsach bevorzugte locale Gruppirung hier — wie in mancher beutschen über ein größeres Gebiet sich verbreitenden Sagenssammlung — die Durchsichtigkeit entschieden eher beeinträchtigt als gefördert hätte. Wenn sowohl in der Zeitbestimmung als in der mythischen Beurtheilung zuweilen geiert worden, so ist wohl billigerweise zu berücksichtigen, daß nach den oft schwankenden und fardlosen, in der Erzählung gebotenen, Anhaltse

<sup>&</sup>quot;) Aus bemfelben Grunde konnten auch die von Bictor Raftner in ben Blattern f. G., G u. B. 185'/, 187 f. mitgetheilten Sagen über die Kerzer Abtei nur wenig benütt werben Als nicht vollsmäßig in ber Form bezeichne ich besonders die ihrem Inhalte nach echte Sage vom Traafer Schwert, Rr. 268.; auch hatten wohl hie und da einige Raturschilderungen wegbleiben können.

puncten, die Anweisung einer bestimmten Stelle für die lettern nicht selten sehr schwierig war. Jest wo mit der Uebersicht auch die Einsicht exleichtert ist, würde ich selbst hie und da Einiges anders orbinen können.

Daß ich endlich in dem Anhange den Sagen einige ans beutende Bemertungen betfügen zu muffen geglaubt, wird wohl der Brauchdarteit der Sammlung teinen Abbruch thun; doch habe ich bei ber Sparlichteit. meiner Hulfsmittel darin nach meiner eigensten lieberzengung nur fehr bescheibenen Ansorberungen gen genügen: tonnen.

So biete ich benn ben Armunden ber fiebenburgischen Lanbestunde bier eine Reihe von Boltouberlieferungen, in welcher wenn auch nicht alle. Gegenben bes Baterlandes, fo boch bie meiften: und bammeter einige: reichlich, ventreten find. Tieferes Kaniden, als mir in: manchen Laubestheilen miglich mar, wirb bod Reuen noch febr viel zu Tage forbern. Laffe man ben Muth nur nicht finten, wenn ber Fele nicht gleich beim erften Berühren enigegenquilit: Die Sagen fint Bunber und Bebeimniß wie alles Leben; will man es ergrunden, muß man in die Tiefe fteigen und barf nicht verzweifeln, wenn ber erfte Enfolg bie Goffnung nicht erreicht. Renner ber Wiffenfchaft und Freunde eines natürlichen: Ballolebens werben, fo hoffe ich, bie Arbeit nicht vergebens gethan beißen. Und nur fur folche ift fie gethan. Wer in ber Sage nur Unfinn und Aberglauben finbet, bem gehts eben wie bem Bauern, bem bie Gottheit: gutes Golb bietet, bas er aber wegwirft, weil fein blobes Auge nur tobte Roblen fieht,

Wem ich babei bie meifte und uneigennütigfte Untere

stitung banke — und wahrlich ich bedurfte ihrer — habe ich in der Widmung anerkannt. Wolkte ich die andern alle nennen, die aus der Nähe und Ferne mir ihre Beiträge zukommen ließen, so würde es eine lange Reihe werden. Mir aber war es schort im Boraus ein erfreuender Lohn meiner Arbeit, daß so Viele dieselbe ihrer Mithülse würdig erachteten und selbst der um die Förderung der siedenbürgischen Literatur wahrhaft verdiente Verleger in einer hier zu Lande seltenen außern Ausstattung sie zur Oessentlichteit zu bringen sich bemühte.

Schäfburg am 25. Juni 1857.

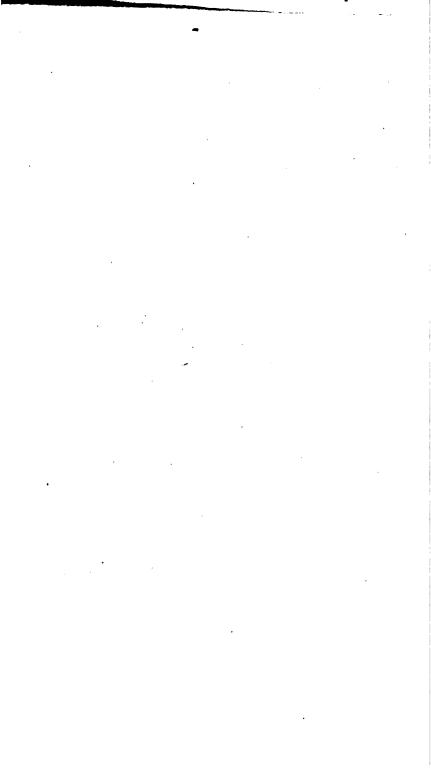

# Inhalts-Verzeichniß.

# 1. Mythische Sagen.

|     | A. Starfager Cuy                | -      |       |        | Geite |
|-----|---------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 1.  | Die bas Himmelsgewölbe mit S    | onne,  | Monb  | unb    |       |
| _   | Sternen und wie die Milchftraße | enthe  | anoen | •      | 3     |
|     | Bom Weltenbe                    |        |       | •      | 5     |
| 3.  | Bon ben Sunen, die Menschen f   | reffen | •     | •      | 5     |
| 4.  | hunen und Menschen .            |        |       |        | 7     |
| 5.  | Riefen auf ber Rreugburg        |        |       |        | . 7   |
| 6.  | Das Riefenspielzeug .           |        |       |        | 7     |
| 7.  | Die Gunen auf ber rauben Rupp   | pe bei | Schwe | ischer | . 8   |
| 8.  | Sunenhugel bei Bulteich         | •      |       | •      | 9     |
| 9.  | Sunen im Rosnerland .           |        |       |        | 9     |
|     | Die Hunentrappe                 |        |       |        | 10    |
|     | Hünenhemb                       |        | •     | •      | 10    |
|     | Die hunen auf ber Sattelburg    | •      | • •   | . •    | 11    |
|     | Die Gunen im Burgenlanb         | •      |       | •      | 11    |
|     | Handliche                       | •      | • •   | •      | 12    |
|     |                                 | •      |       | •      |       |
|     | Der Schloßberg von Görgeny      | •      | • •   | •      | 12    |
|     | hunen bei Schäfburg .           | •      |       | •      | 12    |
| 7.  | Götenberg                       | •      |       | •      | 13    |
| 8.  | hunenburg bei Gödöllö .         | •      |       | •      | .14   |
| 9.  | hunenburg bei Glogovitza        |        |       | •      | 14    |
| 20. | Riefen auf Landstron und Laute  | rburg  |       |        | 15    |
| 1.  | Gantermanaly                    |        |       |        | 15    |
| 22. | Die Uglerin                     |        |       |        | 15    |
| 23. | Jungfernsprung                  |        |       |        | 17    |
|     | Die Wiesen in Kermanstaht       | •      |       | •      | 47    |

#### XX

|             |                         |       |            |      |      |   | Geit |
|-------------|-------------------------|-------|------------|------|------|---|------|
| 25.         | Bunenuntergang          |       |            | •    | •    |   | . 18 |
| 26.         | Die Bunengraber bei     | Birt  |            |      |      |   | . 18 |
| 27.         | Das fleine Bolt         |       |            |      | •    |   | . 18 |
|             | Holzmandel .            |       |            |      |      |   | . 19 |
| <b>29</b> . | Der Pfarr bom Bebni     | rbera | t          | •    |      |   | . 19 |
| <b>30</b> . | Der Belfer in ber Ro    | th    | <b>'</b> . |      |      |   | . 22 |
|             | Der Zauberer .          | , ′   |            |      |      |   | . 22 |
| 32.         | Der Walbjäger .         | ,     |            |      |      |   | . 23 |
| 33.         | Das Springgras .        |       |            |      |      |   | . 23 |
| 34.         | Die Belbenburg          | •     |            |      |      |   | . 24 |
|             | Bom Donnerstein         |       |            |      |      |   | . 25 |
| <b>36</b> . | Die zwölf Manner in     | ber   | Burg       | Sasz | csor |   | . 2! |
| <b>37</b> . | Der Horleschgraben      |       |            |      |      |   | . 25 |
| 38.         | Fraholtegraben .        | •     |            |      |      |   | . 20 |
| <b>39</b> . | Weiße Frauen            | ,     |            |      |      |   | . 26 |
| 40.         | Die Walbfrau            | ,     |            |      |      |   | . 26 |
| 41.         | Brunnenfrau .           |       |            |      |      |   | . 27 |
| 42.         | Wafferrecht             |       |            |      |      |   | . 27 |
| <b>43</b> . | Ritter Tob              |       |            |      |      |   | . 28 |
| 44.         | Der Tob als Mohr        |       |            |      |      |   | . 26 |
| <b>45</b> . | Die Pestjungfrau .      |       |            |      |      |   | . 29 |
| <b>46</b> . | Das Befthemb            |       | •          |      | •    |   | . 29 |
| 47.         | Abwehr ber Seuche .     | •     |            |      |      |   | . 30 |
| <b>48</b> . | Geifterspuck            |       |            |      |      |   | . 30 |
| <b>49</b> . | Der Ritt um bie Rird    | be .  |            |      |      |   | . 31 |
|             | Vom Alp                 |       |            | •    |      |   | . 31 |
| 51.         | Das unbeimliche Sauf    | 3     |            |      |      |   | . 32 |
| <b>52</b> . | Vom Umgehen             |       |            |      | :    |   | . 32 |
| <b>53</b> . | Die verzauberte Burg    | bei ! | Zba .      |      |      | • | . 38 |
| <b>54</b> . | Der rebenbe Saugling    | ,     | •          |      |      |   | . 36 |
| 55.         | Der vergrabene Rruge    |       |            | •    |      |   | . 37 |
| <b>56</b> . | Bon einem Geift .       |       | •          |      |      |   | . 37 |
| <b>57</b> . | Der Tobtengraber im     | Him   | mel        | •    | •    |   | . 36 |
| <b>58</b> . | Das gespenstische Fulle | n     |            |      |      |   | . 4  |
| <b>59</b> . | Bon einem Gefpenft      |       | •          | •    |      |   | . 48 |
| <b>60</b> . | Rriumtuch .             |       |            |      |      |   | . 44 |
| 61.         | Bedepfennig .           |       |            |      |      |   | . 4  |
| <b>62</b> . | Der Betterführer auf    | bem   | Relim      | an   | •    |   | . 40 |
| <b>63</b> . |                         | Winb  | e          | _    | _    | _ | . 47 |

#### XXI

|             | Die weinende Mutter .                  | •   | •                | •    |      |
|-------------|----------------------------------------|-----|------------------|------|------|
|             | Barrecht                               | •   |                  | ٠,   | . •  |
|             | Der Mörber blutet an ber Leic          | bе  | bes Gen          | orde | ten  |
|             | Blutschwiten                           |     | •                |      |      |
|             | Schatmeiher                            |     | •                |      | •    |
|             | Heilige Nächte                         |     | •                |      |      |
| 70.         | Freitag                                |     |                  |      |      |
| 71.         | Runde ber Zufunft                      |     | •                |      |      |
| <b>72</b> . | Borzeichen ber Peft                    |     |                  |      |      |
| <b>73</b> . | Erforschung ber Butunft .              |     | •                |      |      |
| 74.         | Vorzeichen                             |     | •                |      |      |
| 75.         | himmelszeichen                         |     |                  |      |      |
| <b>76</b> . | Borbebeutenbe Beichen .                |     | •                |      |      |
|             | Bofe Borbebeutungen .                  |     |                  |      |      |
|             | Beichen und Wunder .                   |     | ٠.               |      |      |
|             | himmelszeichen als Borboten            |     |                  |      |      |
| 80.         | Bunberbare Ericheinung bei ber         | : 6 | deburt E         | tann | mb   |
|             | Bathoris                               |     |                  | •    |      |
| 81.         | Baumwuchs ale Rriegeerflarun           | a   |                  |      |      |
|             | Die Schaafer Rirche .                  | ס   | •                | •    |      |
|             | Stolzenburg                            | Ī   | _                |      |      |
| 84.         | Der Rirchenbau zu Georgsborf           | •   |                  |      |      |
|             | Friedreis                              | i   |                  |      |      |
|             | Unterirbifches. Geläute .              | •   | •                |      | •    |
|             | Die versuntene Glocke .                | •   | •                | •    | •    |
|             | Bas die Glode flingt .                 | •   | •                | •    | •    |
|             | Slodenflang und fernes Rufen           | •   | •                | •    | •    |
|             | Weites Klingen                         | •   | •                | •    | •    |
| 91          | Der Schat tündigt sich an              | •   | •                | •    | •    |
| 92          | Die Schäte bes Darius .                | •   | •                | •    | ٠,   |
| 93          | Die Schape bes Darius in ber           | ġ   | 2070 <b>00</b> F | 9R1  | ITA  |
|             | Sau als Schatmachter .                 |     | us/.cour         |      | ***8 |
|             |                                        | •   | •                | •    | •    |
| 95.<br>96   | Schlange als Schapmächter Schapmächter | ٠   | •                | •    | •    |
|             | Eruthühner als Schatwächter            | •   | •                |      | •    |
|             |                                        | •   | •                | •    | •    |
|             | Stein als Schatmächter .               | ٠   | •                | •    | •    |
|             | Schäteheben .                          | •   |                  | •    | •    |
|             | Wie einer seinen Schatz fichern        |     | POUTE            | •    | •    |
| 101.        | Verwünschte Schätze .                  | ٠   | •                | •    | •    |

## XXII

|      |                                             |                |       |       |     | Œ(I |
|------|---------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|-----|
|      | Bermunichte Schate find ge                  | rfährlich      | zu h  | eben  |     | 6   |
| 103. | Ein Schatz fündigt sich an                  | ı, wird        | aber  | nicht | ge= |     |
|      | hoben                                       | •              |       | •     | •   | 7   |
|      | Ungehobene Schäte .                         | .•             | •     |       |     | 7   |
| 105. | Der Schat in ber Spitbur                    | g .            |       |       | •   | 7   |
|      | Der Schat in ber Rond                       | •              |       |       |     | 7   |
| 107. | Golbstaub                                   |                |       |       |     | 7   |
|      | Rauflaben im Berge .                        |                |       |       |     | 7   |
| 109. | Der Rirchenschat                            |                |       |       |     | 7   |
|      | Bon einem anbern Schat                      |                | •     |       |     | 7   |
|      | Apafi's golbener Pflug .                    |                |       |       |     | 7   |
| 112. | Schatsinbenbes Schwein .                    |                |       |       |     | 7   |
| 113. | Glodenfinbenbe San .                        | •              | • .   | •     | •   | 7   |
|      | Der vermunschte Schat .                     | •              | •     | •     | - • | - 7 |
|      | Resselfund                                  | •              | •     | •     | •   | 7   |
|      | Der Teufel als Schapmacht                   | et .           | •     | •     | •   | 7   |
| 447  | Bertrag mit bem Bofen                       | •• •           | •     | •     | •   | ;   |
| 110. | Der Teufel holt die Seinen                  |                | •     | •     | •   |     |
| 440  | Der Teufel auf dem siebenb                  | i<br>Sinaileka | , Q,, | ·htac | •   |     |
| 115. | Tenfelkanthen                               | willia         | n Eul | entad | •   |     |
|      | Teufelsgräber                               | • •            | •     | •     | •   |     |
| 121. | Zalmoris                                    | •              | •     | •     | •   |     |
| 122. | Alingfor                                    | •              | •     | •     | •   |     |
| 123. | Doctor Fauft                                | •              | •     | •     | •   |     |
| 124. | Fauft im Sturmwind .                        | •              | •     | •     | •   |     |
| 125. | Doctor Fauft als Strafenbe                  | auer           | •     | •     | •   | 1   |
| 126. | Der rothe Königsrichter .<br>Theophrastus . | •              | •     | •     | •   |     |
| 127. | Theophrastus                                | •              | •     |       | •   | •   |
| 128. | Der nifromantische Brofeffor                |                | •     |       |     | (   |
| 129. | Die Rinber gu hameln .                      |                | ٠.    |       |     |     |
| 130. | Verzauberte Pferbe .                        | •              | •     | •     |     | •   |
| 131. | Liebeszauber                                |                |       |       |     | •   |
|      | Weinbrunnen                                 |                |       |       |     | (   |
| 133. | Frintschenloch                              | ••             |       |       |     | •   |
|      | Schlange im Nonnenloch                      |                |       |       |     | •   |
|      | Der Schlange Tob                            |                |       |       |     | 10  |
| 136  | Sturm- und Sagelmachen                      | . •            |       |       | •   | 10  |
| 137  | Hexendienerschaft                           | •              | •     | •     | •   | 10  |
| 138  | Beren fegnen ben Deblfad                    | •              | •     | •     | •   | 10  |
| 420  | Ran Geren                                   | •              | •     | •     | •   | 40  |

#### XXIII

|             |                          |            |        |            |        | Gente |
|-------------|--------------------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| 10.         | Der Solbat im Quartier   | einer      | Trube  | <b>:</b> . |        | 102   |
|             | Luftfahrt                |            |        |            |        | 105   |
|             | An ber Achfe melten      | •          |        |            | •      | 106   |
| 13.         | here als Krote .         |            |        |            |        | 106   |
|             | Beren unter ber Brude    |            |        |            |        | 107   |
| 15.         | Berenfreuben             |            |        |            |        | 107   |
|             | Berenbeschwörung .       |            |        |            |        | 108   |
|             | herenritt                |            |        |            |        | 108   |
| 18.         | Die Trube und ber Schi   | nieblel    | brjung | t.         |        | 109   |
|             | Befuch bei Beren .       |            | ,      |            |        | 112   |
|             | Die Bergfaugerin .       |            |        |            |        | 113   |
| 51.         | Gine Bere will burch ein | Wad        | slicht | töbten     |        | 114   |
|             | herenbrunnen             |            | •      |            |        | 114   |
| <b>53</b> . | hexenrichtplat ,         |            |        |            |        | 114   |
| <b>54</b> . | Die Seele als Mude       |            |        |            |        | 115   |
|             | Die Scheintobte .        |            |        |            |        | 116   |
|             | Beftrafter Berenfrevel   |            |        |            |        | 117   |
|             | Gine Bere ichabet noch r | tach il    | rem S  | Cobe .     |        | 117   |
|             | Gine Bere im Grabe       |            |        |            |        | 118   |
|             | Bon einem Zimmermann     | , ber      | nom I  | Churm      | ftürzt | 118   |
|             | Schwester Agneta .       | <b>'</b> . |        |            |        | 119   |
|             | Traum                    |            |        |            |        | 119   |
| <b>62</b> . | Der Brantfrang .         |            |        |            |        | 120   |
|             | Berfchwinden ber Liebenb | en         |        |            |        | 121   |
| 64.         | Der Blis erschlägt ein m | eineib     | iges A | Nåbde      | n.     | 122   |
| 65.         | Seit wann bie Thiere bi  | e Spi      | ache v | erlores    | unb    |       |
|             | Baffen betommen haben    |            |        |            |        | 122   |
| 66.         | Wie ber liebe Gott mit   | bem Q      | Branbe | brifc      | t .    | 123   |
|             | Irbifcher Sochmuth unb   |            |        |            |        | 124   |
|             | Lobn ber Bartherzigfeit  |            | .' '   |            |        | 128   |
|             | Der Beiland und Sanct    | Beter      | :      |            |        | 129   |
|             | Sanct Beter im Birthel   |            |        |            |        | 131   |
|             | Sanct Beter und bie Se   |            | e .    |            |        | 131   |
|             | Bom getopften Seiler     |            |        |            |        | 132   |
| 73.         | Die ber Balfchtornbrei   | u ben      | n Nan  | ien N      | alutes | -     |
|             | getommen                 | ,          |        | · ·        |        | 133   |
| 74          | Wie einer in ben himm    | el fan     | unb    | mieber     | aurücf | 134   |
|             | Regenbogen und Schafw    |            |        |            |        | 135   |
|             | Bon einer Gefanbtichaft  |            |        | aischen    | Land=  |       |
| ,           | tags                     |            |        | ۰ ۱۰۰۰ ت   |        | 136   |

### XXIV

| 177.<br>178. | Wohin bie Rraben nach ber Er Bas in ber hermanftabter Felb | nte ( | giehen<br>ibete zu | 1 bolen |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|
| •            | ift                                                        |       |                    |         |
| 179.         | Die Szeller retten ben Mond                                | aus   | arofer             | Waf=    |
|              | serenoth                                                   |       |                    |         |
| 180.         | Der Glaube macht felig .                                   | _     |                    |         |
|              | Die Befotiner verrichten eine gr                           | ofie  | T.bat              |         |
| 182.         | Des Glödners hemb .                                        |       |                    |         |
|              | Die Kronftabter Baggeige                                   |       |                    |         |
|              | B. Magnarischer S                                          | aae   | n freis            | 3.      |
| 404          |                                                            |       |                    |         |
|              | Die Geister bauen die Burg                                 | •     | •                  | •       |
|              | Gökenburg                                                  | D     |                    | Via     |
| 150.         | Die Riesenbauten von Arany,                                | De    | va uni             | V12-    |
| 407          | Kalany                                                     | •     | •                  | • •     |
| 187.         | Giferne, silberne und golbene Bi                           | urg   |                    | • •     |
|              | Riefenburgen bei Monoftor und                              |       | Toja               | • •     |
|              | Bon der Görgenyer Riesenburg                               |       | •                  | • •     |
|              | Rapszonnéburg                                              | •     | •                  | • •     |
|              | Tartob und Firtos .                                        | •     | •                  | • •     |
|              | Der Rifawald                                               | •     | •                  |         |
| 193.         | Spinnerin                                                  | •     | •                  | •       |
|              | Venturnévár                                                | •     | •                  | •       |
|              | Rofentonigin                                               | •     |                    |         |
|              | Die Almeicher Höhle .                                      | •     | •                  | • •     |
| 197.         | Cholerageister                                             | •     | •                  | •       |
| 198.         | Sturmerregende Drachen                                     | •     | •                  |         |
|              | Schate in ber Gögenburg                                    | •     | •                  |         |
|              | Brunnenschat                                               | •     | •                  |         |
| 201.         | Geoffnete Schate                                           | •     | •                  |         |
| 202.         | Teufelsgarten                                              | •     | •                  |         |
|              | Der Teufel baut die Burg                                   | •     | •                  |         |
|              | Versteinerte Münzen .                                      |       |                    |         |
| <b>205</b> . | Thalsentung                                                | •     |                    |         |
| <b>2</b> 06. | Von großer Weisheit                                        |       |                    |         |
| 207.         | Die Krüppelrepublik .                                      |       |                    |         |
|              | C. Walachischer Sa                                         | gen   | treis.             |         |
| 208          | Die Schöpfung ber Welt                                     | _     |                    |         |
|              | Bon ber Erbe, bem Meer unb                                 | hen   | Bergen             | •       |

#### XXV

|              |                                   |         |       |    | Ot  |
|--------------|-----------------------------------|---------|-------|----|-----|
| 210.         | Strafe bes Ungehorfams            |         |       |    | 163 |
| 211.         | Riesen= ober Jubenbauten          |         |       |    | 163 |
| 212.         | Der Retjegat                      |         |       | •  | 164 |
| 213.         | Ismean ober hismo .               |         | •     | •  | 164 |
| 214.         | Von ben Ismeus                    |         | •     | •  | 165 |
| 215.         | Cichorie                          |         | •     | •  | 165 |
|              | Wolfenhaschen a                   |         | •     |    | 166 |
|              | Wolkenhaschen b                   |         | •     | •  | 167 |
|              | Vom Teufel Asmobeu .              |         | •     | •  | 168 |
|              | Der Teufelöstein                  |         | •     | •  | 168 |
|              | Der betrogene Teufel .            |         |       | •  | 170 |
|              | Teufelswirthschaft                |         | •     | •  | 172 |
| <b>222</b> . | Vom Teufel bei Bebets             |         | •     | •• | 173 |
| <b>22</b> 3. | Der freinerne Mann .              |         | •     | •  | 174 |
| 224.         | Der vom himmel gefallene St       | ein .   |       | •  | 174 |
|              | Grünenber Steden .                |         | •     | •  | 175 |
| <b>226</b> . | Sicherung gegen heren .           |         | •     | •  | 176 |
|              | Jubas                             |         | •     | •  | 176 |
| <b>228</b> . | Die Erfindung ber Geige           |         | •     | •  | 176 |
|              | Der Mann im Monde .               | • •     | •     | •  | 177 |
|              | Die Erben von Salamonis W         | eisheit | •     | •  | 177 |
|              | Die Zigennerkirche                |         |       | •  | 178 |
| 232.         | Wie die Zigenner Feld hatten      |         | •     | •  | 178 |
|              | H. Geschichtliche                 | : Sag   | en.   |    |     |
| 233.         | Die Schätze bes Darius            |         |       |    | 183 |
| 234.         | Von ber Ginfachheit ber alten     | Daten   |       | •  | 183 |
| 235.         | Beftrafung ber Feigen .           |         |       |    | 184 |
|              | Rrieg gegen bie Reben .           |         |       |    | 184 |
|              | Staatsweisheit                    |         |       |    | 185 |
| 238.         | Des Dezebalus Roth und Lift       |         |       |    | 185 |
| 239.         | Trajanswiese                      |         |       | ٠. | 186 |
| 240.         | Die Schäte bes Dezebalus          |         |       |    | 186 |
| 241.         | Zalathna                          |         |       |    | 188 |
| 242          | Trajanische Golbmascher .         |         |       |    | 188 |
| 243.         | Gothentempel                      |         |       |    | 188 |
| 244          | Attila's Tob                      |         |       |    | 189 |
|              | hunnenthum im Szeflerlanbe        |         |       |    | 189 |
| 246.         | Die es ben Szeflern Anfangs       | ergana  | en .  |    | 190 |
|              | 2211 17 2711 29111111 /111/111191 |         | ' III | (  | •   |

#### XXVI

| 247. | Ikavár                                     |           |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| 248. | Boglancs-Brunnen                           |           |
| 249. | Der Szekler Herkunft                       |           |
|      | Wie bie Magyaren nach Siebenburgen         | getom     |
|      | men find                                   |           |
| 251. | Geluschanzen                               |           |
|      | Die fleben ungarischen Beerführer tommen   | in un     |
| •    | fer Land und geben ihm einen Ramen         |           |
| 253. | Die Gründung von Deés                      |           |
| 254. | Klausenburg                                |           |
| 255. | Der Bergog Gyula entbedt Beigenburg        |           |
| 256. | Das gand Siebenburgen wird vom heiliger    | e Ste     |
|      | phan erobert                               |           |
| 257. | Die Ratharinentapelle in Nagy-Kaszon       |           |
|      | Die Salvatorkapelle in Esik-Somlyó         |           |
|      | Biftris                                    |           |
|      | Das alte Bistrit                           |           |
|      | Salamonshöhle und Salamonsburg             |           |
|      | Gründung von Magyar-Gyerö-Monosztor        | •         |
| 263  | Die Jesustapelle bei Udvarhely .           |           |
| 264  | Die Thorenburger Kluft                     |           |
| 265  | Der h. Ladislaus rettet eine ungarische Ju | nafrai    |
|      | aus ben hanben ber Kumaner .               | ייייוטיי  |
| 266  | Die Törzburg                               | •         |
|      | Die Hochzeit von Bagy                      | •         |
| 268  | Das Draaser Schwert                        | •         |
|      | Von ber Sachsen Berkunft                   | •         |
| 270  | Die Gründung Hermanstadts                  | •         |
| 274  | Die Burg von Michelsberg                   | •         |
| 272  | Gründung Agnethlens                        | •         |
| 279  | Bon ber Sachsen Antunft in Siebenburger    | •         |
| 27 A | Bie die Deutschen ins Ungarland und nac    | i<br>Kazi |
| £14. |                                            | y Sic     |
| ひづド  | benbürgen gekommen                         |           |
| 210. | Die erften Ginwanberungen ins Rösnerlani   | 7         |
|      | Monastiren im Nösnerland                   | •         |
|      | Von alten Kirchen im Nösnerland .          | •         |
|      | Vom alten Jaab                             | •         |
|      | Kerlés                                     | •         |
| 280. | Der öftliche Puntt bes alten Sachfenlanbes | 3         |

#### XXVII

|      |                                 |                  |        |      | O.111 |
|------|---------------------------------|------------------|--------|------|-------|
| 281. | Bon bem alten Beltan            |                  | •      | •    | 215   |
| 282. | Bie Debiafch Stadtrechte erhiel | t.               |        |      | 215   |
| 283. | Rronftabter Stabtrecht          |                  |        |      | 217   |
| 284. | Das Schlof von Wajda-Hunya      | d.               |        |      | 218   |
| 285. | Orbensburg                      |                  |        |      | 219   |
|      | Die beutschen Ritter in Szek    |                  | •      |      | 219   |
|      | Pogányvár bei Szilágy-Somlyó    |                  |        |      | 219   |
| 288. | Várhegy                         |                  |        |      | 219   |
| 289. | Grünbung von Belbeborf .        |                  |        | •    | 220   |
| 290. | Kronftabt                       |                  |        |      | 221   |
| 291. | Bober bie Biftriger Sachsen get | ommen            | finb?  |      | 222   |
| 292. | Das alte Raifb                  |                  | ,      |      | 222   |
| 293. | Das fleine Schaas               | •                |        | •    | 222   |
|      | Die Grundung von Schäfburg      |                  |        | ·    | 223   |
| 295. | Die Grunbung von Rimesch .      | •                |        | •    | 223   |
| 296. | Die Burg bei Schonberg .        | •                |        |      | 224   |
| 297. | Die freien Reuborfer            | •                | •      |      | 224   |
| 298. | Bohin bie alten Robnaer getom   | men              | •      |      | 224   |
| 299. | Die Entftehung von Reuftabt im  | Burse            | nlanb  | •    | 225   |
| 300. | Binten und Morgen               |                  |        |      | 225   |
| 30f. | Die Raisber Burg                | •                | •      | ·    | 226   |
|      | Grenzabichwören                 | •                | •      | •    | 226   |
| 303  | Grenzbetrug                     | •                | •      | •    | 227   |
| 304  | Grenzbestimmung burch Pfeilschu |                  | •      | ·    | 227   |
| 305  | Grenzumreiten                   | •                | •      | ·    | 228   |
|      | Grenzschäbigung                 | •                | •      | •    | 229   |
| 307  | hatterifürzung                  | •                | •      | •    | 229   |
| 308  | Die Wolfenborfer Gebirgetuppe   | nema <b>um</b> t | hel l  | Sett |       |
| 000. | Tischen"                        | g                | ,,,,,, |      | 230   |
| 309  | Ronigebrude                     | •                | •      | •    | 232   |
| 340  | Altes Geweih                    | •                | •      | •    | 232   |
|      | Wo Reen begraben liegt          | •                | •      | •    | 233   |
| 312  | Die Gründung von Fogarasch      | •                | •      | •    | 235   |
| 312  | Untergegangenes Deutschthum .   | •                | •      | •    | 235   |
| 314  | Bon ben Sachsen in Szász-Csá    |                  | •      | •    | 235   |
| 315  | Egrestő                         | 17 CLD           | •      | •    | 236   |
| 316  | Die Woßling                     | •                | •      | •    | 236   |
|      | Der hutberg                     | •                | •      | • .  | 236   |
| 318  | Balintitt                       | •                | •      | •    | 237   |
| VIU. | ~~~~~~~~.                       |                  |        |      | 601   |

### XXVIII

|             | •                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
|             | Fattenborf                                    |
| 320.        | Das alte Propfiborf                           |
| 321.        | Felbfauf                                      |
|             | Divina                                        |
| 23.         | Bas fich beim Bau ber großen Rirche in Rron-  |
|             | ftadt zugetragen                              |
| 24.         | Der unterbrochene Rirchenbau                  |
| 25.         | Von ber Mublbacher Kirche                     |
| 26.         | Johannes Hunyadi's Abfunft                    |
| <b>27</b> . | Von ber Müblbächer Kirche                     |
| 28.         | Der Grewenberg                                |
|             | helenenbrunnen                                |
|             | Fleißige Arbeiter                             |
| 31.         | Aufopfernde Liebe                             |
| <b>32</b> . | Pfaffenloch bei Rerg                          |
| 33.         | Borszék                                       |
|             | Johann Hunyadi bei bem Fürften von Bosnien    |
| 35.         | Der Rabenbrunnen                              |
|             | Kendofi                                       |
|             | Die Sachsen berühmte Schüten                  |
|             | Der Schwerttanz                               |
|             | Der Untergang von Hamlesch                    |
| 10.         | Tartareneinfälle                              |
| 11.         | Ronig Matthias auf bem Kiralyhago             |
| 2.          | Géczivár                                      |
|             | Mathias in Kronstadt                          |
|             | Die Kronftabter zeigen bem Konig Mathias ihre |
|             | goldene Krone                                 |
| 15.         | Die Konig Mathias bie Gerechtigfeit hanbhabt  |
|             | Der Reichthum ber Gruben von Offenbanya .     |
|             | Vom Gägübel                                   |
|             | Von Paul Kinischi's Jugenb                    |
|             | Wallsahrtsort                                 |
|             | Klöster in Biftrit                            |
|             | Richbau                                       |
| , ı .<br>59 | Alter der Ratendorfer Rirche                  |
| 54.<br>52   | Das Altarblatt in Schweischer                 |
| UJ.<br>Ka   | Verböczi                                      |
|             |                                               |
| JJ.         | Was fich in hermanstadt bei ber Berbrennung   |
|             | ber lutherischen Schriften zugetragen         |

## XXIX

Geite

| <b>356</b> .     | Die Reformation in Schaas                 |       | 263 |
|------------------|-------------------------------------------|-------|-----|
|                  | honterusbrunnen                           |       | 264 |
|                  | Das Schlof von Szamos-Ujvar .             |       | 264 |
|                  | Die Beiftirch an bie Sallern getommen     |       | 265 |
|                  | Metz nekem is!                            |       | 266 |
|                  | Der Kronftabter Leberer Johann Beif (?)   | wirb  |     |
|                  | Fürst ber Molbau                          |       | 267 |
|                  | Abstammung ber Woiwoben gu Dobring        |       | 268 |
|                  | Das Repfer Freithum                       |       | 270 |
|                  | Die Weibenbacherin                        |       | 271 |
|                  | Michelsborf                               |       | 272 |
|                  | Beilegung bes Grenzftreites zwischen Drag | 6 und |     |
|                  | Ratendorf                                 |       | 273 |
| 367.             | Das Thurmchen auf ber Steinlei .          |       | 274 |
| <b>368</b> .     | Die Berftorung Wolfenborfs                |       | 275 |
| 369.             | Der Stubentenbugel                        |       | 276 |
| 370.             | Martin Gifenburger                        |       | 276 |
|                  | Die Schate bes Ralugers                   |       | 277 |
|                  | Ursprung ber Forte                        |       | 277 |
| 373.             | Der gehörnte Pfarter                      |       | 278 |
| 374.             | Solyomkö                                  |       | 279 |
| 375.             | Der besorgte Chemann                      |       | 279 |
| 376.             | Wie Michael Apafi fich aus ber turtifcher | n Ges |     |
|                  | fangenschaft befreite und Fürft von Sieb  |       |     |
|                  | gen warb                                  |       | 280 |
| 37 <b>7</b> .    | Der Schorschberg bei Salwelagen .         |       | 281 |
|                  | Wöprich von Saseusprung                   |       | 282 |
| 379.             | Die Leichfircherin                        |       | 283 |
| <b>380</b> .     | Türkische Mauth                           |       | 284 |
| 81.              | Der Landtagsbeschluß                      |       | 284 |
|                  | Turfenbugel bet Ditro                     |       | 286 |
|                  | Jobann Schuller                           |       | 286 |
|                  | Steigenber Aufwanb                        |       | 287 |
|                  | Afton's Braut                             |       | 288 |
|                  | Die Rrugen vor Michelsberg                |       | 289 |
| <b>87</b> .      | Der gefoppte Rrute                        |       | 289 |
| 388.             | Bifes                                     |       | 290 |
|                  | Die ber Bintert an bie Reener getommen    |       | 291 |
| <del>3</del> 90. | Der treue Nachtwächter von Walbhütten     |       | 291 |
|                  |                                           |       |     |

### XXX

|              | · ·                          |        |         |       |    | Geite |
|--------------|------------------------------|--------|---------|-------|----|-------|
| <b>391</b> . | Der junge Mann in Solzmen    | aen    |         |       |    | 292   |
| 392.         | Das Stubentengrab .          |        |         |       |    | 292   |
|              | Rrugengrab bei Raifb .       |        |         |       |    | 293   |
| 394.         | Georg Soterius und fein Bog  | lina   |         |       |    | 293   |
| 395.         | Rarl XII. in Reps .          |        |         |       |    | 294   |
|              | Eresztevény                  |        |         |       |    | 294   |
| 397.         | "Er ift ein rechter Tatter"  |        |         |       |    | 294   |
| 398.         | Die verschütteten Bergleute  |        |         | •     |    | 295   |
| 399.         | Der Raifber Bachterruf .     |        |         |       |    | 295   |
|              | Ewiges Wachtfeuer .          |        |         |       |    | 296   |
|              | Ueble Stragen                |        |         |       |    | 296   |
|              | Sonnersloch                  |        |         |       |    | 297   |
|              | Das Mabchen von Schellenber  | ra     |         |       |    | 297   |
|              | Der Stein am Raupenberg      |        |         |       |    | 298   |
| 405.         | Das Faltenneft               | •      |         |       |    | 299   |
| 406.         | Die Aposteltammer in ber Rir | de au  | Mül     | lbad  |    | 299   |
|              | Das Rreug bei Schweischer    |        |         | . ′   |    | 300   |
|              | Csik unb Gyergyó             |        |         |       |    | 300   |
|              | Lugenbruden                  |        |         |       |    | 301   |
| 410.         | Das ungludliche Thurmgelanb  | er     |         |       |    | 301   |
| 411.         | Mörberreue                   |        |         |       |    | 302   |
| 412.         | Der Sangegrund bei Propfibo  | rf     |         |       |    | 302   |
| 413.         | Der überliftete Betruger .   | ·.     |         |       |    | 303   |
| 414.         | Frauenborf                   |        |         |       |    | 304   |
| 415.         | "Er nimmte ihm noch vom      | Herzen | ab,     | wie b | et |       |
|              | Fotoscher bem Martonoscher   | •      |         |       |    | 305   |
| 416.         | Schorscher Rirchenbau .      |        |         |       |    | 306   |
|              |                              |        |         |       |    |       |
|              | Nachlese                     | •      |         |       |    |       |
|              | Deutsche mythisch            | he S   | agen    | ١.    |    |       |
| 417.         | Die Teufelsfurche            |        |         |       |    | 309   |
|              | Der betrogene Betruger .     |        |         |       |    | 309   |
|              | Weiße Jungfrauen .           |        |         |       |    | 311   |
|              | Rirchhofgespenft             |        |         |       |    | 312   |
|              | Die Wafferfrau und ihre zwei | Söhne  | e e     |       |    | 313   |
|              | Der alte Solbat              |        |         |       |    | 315   |
|              | Magnarische mythi            | fce C  | 5 a a c | : 11. |    |       |
| <b>423</b> . | Ron Rákoczi's Streitros      | 1 19 1 | J       |       |    | 318   |
| 460.         | ZMA NAKHIXI 6 YMITITOT       |        |         |       |    | 310   |

### XXXI

Seite

| 424. Bann bas "muß fein" aufgekommen ift .              | •     | 318    |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|
| 125. Seegeifter                                         |       | 319    |
| 126. Waffermenschen                                     |       | 320    |
| 427. Blutschwißen                                       |       | 320    |
| 128. Kriegeszeichen                                     |       | 321    |
| 129. himmelberscheinungen                               |       | 321    |
| 430. Traum                                              |       | 321    |
| 431. Bator Opos, ber Drachentobter                      |       | 322    |
| 432. Schlangenstein                                     |       | 322    |
| 433. Waffer bulbet nichts Unreines                      |       | 322    |
| Balacifche mythifche Sagen.                             |       |        |
| 434. Baffertaufe                                        |       | 323    |
| Gefcichtliche Sagen.                                    |       |        |
| 435. Mmus Tob                                           |       | 324    |
| 436. Ginwanderer ins Burzenland bleiben in Unga         |       | 344    |
| gurud                                                   | +11   | 324    |
| 437. Die Gründung von Klosdorf                          | •     | 325    |
| 438. Wie ber Türke die Steuer einhob                    | •     | 325    |
| 439. Bon ber Peft in Reußen                             | •     | 325    |
| 440. Was sich bei ber Geburt bes Sachs von Ho           | 174   | 323    |
| tened jugetragen                                        | **>   | 326    |
| 441. Das Sachsenlager                                   | •     | 326    |
| 442. Der hund in Reugen                                 | •     | 327    |
| 443. Bom Königsrichter Scharfenbach in Mühlbach         | •     | 327    |
| 444. Die Schwarzburg                                    | •     | 328    |
|                                                         | •     | 0.0    |
| Anhang.                                                 |       |        |
| I. Literatur ber Sagensammlung und Sagensorschu         | ng    |        |
| in Siebenbürgen *)                                      | •     | 331    |
| II. Ueber die mythischen Sagen in Siebenbürgen.         |       |        |
| 1. Deutscher Sagentreis                                 |       | 338    |
| 2. Magyarischer Sagentreis                              |       | 391    |
| 3. Walachischer Sagentreis                              |       | 404    |
| III. Zur geschichtlichen Sage in Siebenburgen           | ٠.    | 411    |
| *) p 335, B. 22 ift Mengel ju lefen; p. 336, B. 1       | Sieb  | enbūr= |
| gens, 3. 8 hinter Anberm baraus einzuschieben, 3. 13 St | inte, | 3. 19  |
| fatt mit von, 3. 32 werben gu fegen.                    |       |        |

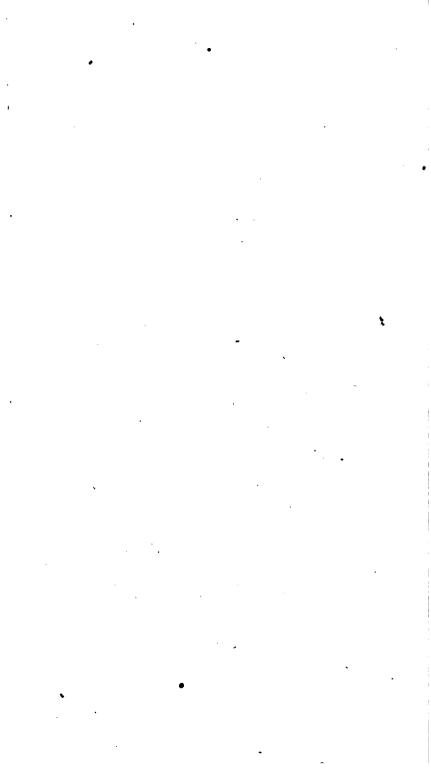

## İ.

# Mythische Sagen.

Da brunten in bem Grunbe Da bammert langst ber Teich, Es liegt in ihm versunten Eine Krone ftols und reich; Gie läst zu Racht wohl spielen Karfuntel und Saphir; Sie liegt seit grauen Jahren, Und Riemand sucht nach ibr. . . The state of the s

## A. Deutscher Gagentreis.

1.

Bie das himmelsgewolbe mit Sonne, Mond und Sternen und wie die Milchftraße entstanden.

Dunblich aus CachfifcheReen.

Das himmelsgewölbe ift die der Erbe zugekehrte Seite bes großen Kristallgebäudes, in dem unser herrgott und die Engel und die Seligen wohnen. Am Tage hangt Gott die goldene Lampe heraus und erleuchtet damit himmel und Erde, und die Menschen nennen sie Sonne. Gott aber und seine Engel wandeln dann auch auf der Erde, ihre Geschöpse zu erfreuen und zu segnen. Wenn dann Abends der himmlische Bater, ermüdet vom Schaffen, heinstehrt, läßt er zur Freude der Seldgen im himmelssaale die silberne Lampe und viel viel Taussend Lichter anzünden; aber diese leuchten mit ihrem milben Glanz auch auf die Erde herab, und die Menschen nennen das den Mond und die Sterne.

Gine andere Ergählung fagt, die Sterne, die wir Abends am himmel sehen, seien Schutgeister ber Lebenben. Wenn ein Mensch geboren wird, so zundet der bimmlische Later ein neues Licht am himmel an, und wenn einer ftirbt, so flutt fein Stern von himmel hernieber und verlischt. Darum ift uns fo wunderwohl, wenn wir Abends zum himmel aufbliden, bag unfer Sternlein auch noch oben ift.

Man ergählt mit einer gewissen heiligen Schen über die Entstehung von Sonne Mond und Sternen den Kindern, die nach den himmlischen Dingen fragen, zuweilen folgendes:

Als unser Herrgott die Welt geschaffen und geordnet hatte, sah er, daß Alles gut war, uns war es darin noch ganz dunkel. Da nahm er aus seinem Palast ein großes Stück Lichtgewand und schnitt daraus zwei große Scheiben und bestimmte die eine zur Tages- und die andere zur Nachtleuchte. Da ihm aber von dem Lichtgewande noch die Rander übrig geblieben waren, so zerschnitt er dieselben in viele kleine Stücken und streute diese über den ganzen Himmel ans. So mein Kind, erzählt man, machte der himmlische Vater die Sonne, den Mond und die Sterne.

Andere wieder erzählen die Sache so: Unser herr, als er bas Licht in die Welt bringen wollte, uahm aus seinem himmelspalast eine große Schaale von Goldfristall. Den runden Boben derselben theilte er und machte die obere glanz-vollere halfte zur Tageslampe, die untere etwas abgenüttt zur Nachtlampe, den Rand der Schaale zerschlug er in viele tausend Stüdchen und streute sie als Sterne über den himmel.

lleber bie Entstehung ber Milch ftraße erzählt man: Bor vielen vielen taufend Jahren gerieth einmal die ganze Welt in Flammen, und ber Brand dauerte folange als das Feuer Nahrung fand. Dann tam unfer Herrgott und schürte die Glut in eine Furche zusammen. Die Glut erlosch allmählig mehr und mehr, und es blieb darüber nur der weiße Glinster, den man noch sieht, und daraus schimmern noch bie und da einige feurige Roblen hervor und liegen auch noch einige am himmel zerstreut. Mauchmal sprüht noch aus der

verborgenen Glut ein Funte (Sternschuppe) heraus. So er zahlt man, allein unfer herrgott allein weiß es gewißlich, wie es gewefen.

Buweilen beißt bie Milchstraße auch himmlifcher ober Gottesgürtel, ohne bag barüber weiteres ergahlt wurbe.

2.

### Vom Weltenbe. Ründlich aus Rühlbach.

Benn einmal Ueppigkeit so sehr in ber Belt überhand genommen hat, daß Alles in Pruntkleibern und Prachtgewansbern einhergeht, wenn Berbrechen keine Schande mehr ist; bann, heißt es, ist das Ende ber Belt nicht mehr fern. Zu dieser Zeit wird ein äußerst fruchtbares gesegnetes Jahr sein und die reisen Früchte werden so hoch stehen, daß Roß und Reiter darin versschwinden würden; aber Niemand wird sein ber sie schneide; denn ein schrecklicher allgemeiner Krieg wird entstehen, worin alle Könige mitkämpfen, und das Roß wird laufen, den Sattel unterm Bauch, dis über die Knöchel im Blute unaufgehalten von Kronstadt dis Broos. Endlich aber wird ein großer Gerrsscher aus Morgenland kommen und den Kampf stillen. Aber wenig Menschen werden dann noch übrig sein, nicht mehr, als in dem Schatten eines großen Eichbaums Raum haben, wos unter sie sich versammeln werden.

3.

### Bon ben hunen, bie Menichen freffen. Runtlich.

In Reen ergahlt man sich von übernatürlich großen Leuten, sie hatten Nasen gehabt, wie ein vier Maaß haltenber Milchtopf, Augen wie bide Kürbiffe, Schurzbanber wie Taue und was bas Aergste, hatten Menschen gefressen. Sie singen

fie, mafteten fie mit Dugfeimen, bis fie fett maren, beigten bann ben Ofen und ichoben bie Ungludlichen hinein und ben Stein vor bie Deffnung und ließen fie fo lange barin, bis fie gebraten waren. Gines Tages hatten fie brei Schwestern gefangen und nach Saufe gebracht und weil fie gleich wieber fort mußten, übergaben fie biefelben ihrer alten Grofmutter, bie ihnen bie Wirthschaft führte, und befahlen ihr, bis fie wieber beimfehrten, ben Braten zu richten. Die alte Bere beigte nun auch ben Dfen, bis er über und über glübend mar, und befahl bann einer ber brei Schwestern, auf bie Dfenschuffel gu hoden. Das Mabden war pfiffig und entschulbigte fich, weil fie nicht wiffe, wie fie auf ber fcmalen Dfenichuffel Raum haben tonne und bat bie Alte, fie möchte ihr es erft einmal vorzeigen. ging in bie Falle, und taum faß fie auf ber Schuffel, ba faßten bie brei Schwestern mit einander ben Stiel und ichoben bas Scheufal in ben Ofen. Dann malgten fie ben Stein por und floben voll Angft vor ben gurudfehrenben Gunen eiligft von bannen. Als bie Menschenfreffer nach einiger Beit nach Baufe tamen und voll Gier in ben Dien faben, fuhren fie entfest gurud, ba fie ihre gebratene Grogmutter in bemfelben erblidten. Buthend fuchten fie nach ben Mabchen, auf welche ihr Berbacht fogleich gefallen mar, und ba fie biefelben nirgende im Saufe fanden, eilten fie ihnen nach und ichleuberten Blite und Donnerwetter hinter ihnen her. Aber bie brei Schweftern maren gelaufen mas fie nur hatten laufen konnen, fcnell, bag fie bereits auf bem Gebiet ber Menschenwohnungen angelangt maren und Blige und Donnerwetter an ber Grenze bes Sunenlandes fraftlos nieberfielen, benn barüber binaus ift ben Bunen feine Macht gegeben. Glücklich fehrten bie Gretteten beim.

1

## Bunen und Menfchen.

Muntlich.

Im hintersten Felb von Schweischer (sächsisches Dorf 1 Stunde von Reps), in der Gegend, die man "af der halwer moirk" nennt, wohnten die hunen. Wenn die einen Menschen sahen, so schrieen sie "seht dort kommen die Jumezen und wollen uns aus unserer heimath vertreiben" (sächs. saet doirt kunn de jumezen en wall'n es aus über himet verdreiwen). Dann machte sich wohl Giner von ihnen Kouragi und nahm Mann und Pflug und Pserde in die Schürze und ging von bannen.

5.

## Riefen auf ber Areuzburg.

Unterhaltungeblatt für Beift, Gemuth und Bubligitat 1837., 76.

Nyény, ein zum frühern Oberalbenser Romitat gehöriges, bem Marktsleden Tartlau im Burzenland benachbartes magyastisches Dorf, heißt bei den Sachsen allgemein Areuzdurg und dort soll die Burg der deutschen Ordenstitter, welche diesen Namen führte, einst gestanden haben. Riesen, erzählen die Nyóner, haben diesen Ort früher bewohnt. Giner von ihnen traf einst ein schönes Kind an und lockte es damit in die Burg, daß er von den in ihr besindlichen goldenen Bretzeln und Semmeln ihm gar schöne Dinge erzählte.

Ein Anderer hutet vor uralten Zeiten her ein goldenes Arenz, bas an ber Stätte vergraben liegt, wo früher die Burg gestanben. Darum ift auch alles Nachgraben bisher noch ohne Erfolg geblieben.

6.

### Das Riefenfpielzeng.

Blatter für Geift, Gemuth und Baterlandefunde 1851. 65. Munblich.

Die Landstron bei Talmesch (fachf. Dorf in ber Nahe bes Altburchbruchs) ift von ben hunen gebaut worden und einft

ihre Wohnung gewesen. Einer ihrer alten Bewohner hieß Torreschöng. Seine Tochter sah einst am Fuße bes Berges einen Bauer pflügen und weil er ihr ein passendes Spielzeug schien, nahm sie ihn sammt Pflug und Stieren in ihre Schürze und trug ihn auf die Burg. Aber der Vater verwies ihr dies Beginnen und sie mußte ihren Raub wieder dahin tragen, woher sie benselben geholt.\*) Doch scheint er nicht allzeit so freundlich gewesen zu sein, denn "er geht herum wie der Torresschöng" sagen die Talmescher von einen sinstern abschreckenden Menschen.\*\*)

7.

Die Hunen auf ber rauhen Ruppe bei Schweischer. Munblich.

Im Often von Schweischer erhebt sich ein Berg, höher als die meisten des Repser Geländes und die naheliegenden zum Schäsdurger gehörenden Spitzen, die sogenannte rauhe Kuppe (fächs. rea l.dp). Er steigt nur allmälig an und hat oben eine Fläche, etwa zweimal so groß, als die, worauf die Burg von Reps liegt. Auf ihm ist weder Baum noch Grasswuchs; trüppelhaftes Gestrüpp verdirgt die Spuren der ungesheuren Eichen, die den Platz einst bedeckten. Hier haben in alten Zeiten die Hünen, Menschen von unglaublicher Größe gewohnt; ein Weg, welcher zur Hochsläche sührt, heißt noch heute der Hünenweg. Die Hünenfrauen nahmen oft die mit der Bestellung des Feldes beschäftigten Menschen zu Fünszigen in ihre Schürzen und trugen sie zu ihren Wohnungen als

<sup>\*)</sup> Diefelbe Sage geht von ber Repfer Burg (munblich) und fins bet fich nach Blatter f G. G. und B. 1840. 293. auch in und bei Kerz., wo noch die Trummer ber Riefenburg gezeigt werben." Auch außerdem taucht fie noch an mehreren Orten bes Baterlandes flar ober anklingend auf.

<sup>\*\*)</sup> Tranfilvania Beibl. gum fieb. Boten, 1846. 42.

Spielzeng für ihre Rinder; ja Bagen und Pflug, Denfch und Bith follen fie auf biefe Beife zuweilen mitgenommen haben.

Bon bem hunenweg machte ein hune einst einen gewaltigen Schritt bis auf ben Krabenberg (Kriureg) und von ba einen zweiten bis auf die Neine Auppe an Deutsch Weißtircher hattert. Gin guter Fußganger wurde mehr als eine Stunde zu bieser Strede brauchen. Der hattert von Schweischer ift also nur zwei hunenschritte breit, sagen die Leute.

8.

## Bunenhügel bei Bultefch.

### Dundlich

Die zahlreichen Sügelchen bei Bultefch verbanten ben hunen ihre Entstehung, die baselbst ihre Stiefel von bem antlebenden Moraft reinigten.

9. Sunen im Nösnerlanb.

Mûnblich. Auch Kövári L. Erdély régeségei, Pest, 1852. 183.

In einer Schlucht bei Dürrbach sollen sich Bautrummer sinden, welche das Volk Haintirch nennt. Ohnweit davon bei dem Dorf Weißtirch sührt ein waldiges Grat den Namen Hainmauer. Zenseits des Zarat neben Szeretsalva und eine Stunde weiter neben Ungersch liegen zwei steile Berge, auf denen der Sage nach einst zwei Riesen wohnten und Burgen batten. Sie lebten allein und waren von ungeheurer Krast. Beide besaßen nur eine Art und so oft diese der eine benöstligte warf der Andere sie ihm über das Sajothal hinüber auf den Berg. Zur Zeit einer Hungersnoth ging der Riese, der bei Ungersch wohnte in die Moldau, um sich Kufurnsmehl zu bringen: sein erster Schnitt reichte bis auf einen Berg zwischen Baiers und Heidendorf, wo in einem Stein noch seine Kusspur kenntlich ist und woher der ganze Berg den Namen

Saintrapp erhalten. Das Volk nennt auch eine andere She bei Szeretsalva Riesenburg und den Brunnen daneben Riesensbrunnen. Diese Burg soll zuleht eine Räuberburg geworden und auf Besehl bes Königs Mathias, der darin sich einige Zeit lang aufgehalten, zerstört worden sein. Bei Mettersborf endlich sindet sich ein Hünenthurm, wovon die bekannte Sage vom pflügenden Banern und der Riesentochter erzählt wird. Diese Sage schließt mit der Mahnung des alten Riesen an seine Tochter: "Trage ihn wieder zurück, meine Tochter, denn diese werden einst mächtig werden und uns vertreiben."

10.

### Die Bunentrappe.

Mü tlich.

Bei Seibenborf im Bistriger Kreise, auf einem Berg "ber hügel" genannt, sieht man bie Sünentrappe (heintrapp) in ber bortigen Sprache). Gin Riese ist einst über biese Berge gegangen und von seinem Tritt hat sich bie Spur bem festen Gestein eingebruckt.

11.

### Bunenhemb.

Mündlich. Bl. f. E. G. u B. 1851. 5

Eine Sohe, ber stattlichen Burg von Raifb gegenüber, heißt Ginenburg (fachs. henyeschburg), und Spuren eines gemauerten Brunnens und eines Walles sind Zeugen von ben Hunen, die einst hier gewohnt haben. Die Sage weiß noch, wie sie ben Ort verlaffen haben. Sie lagen nämlich mit ben Men-

<sup>\*)</sup> Diefeibe Sage geht auch von ben Riefen, welche vor viclen Jahren im Raffilberg bei Reithaufen gewohnt haben follen. Ein Riefenmatchen fam bis aus Dorf und entführte ben adernden Bauer. Der Bater aber fagte: "Sieh, meine Tochter, biefe Ameien werben uns von hier vertreiben." (Ründlich.) Ebenfo bei Bentrefch.

schen, die sich in Raisb angesiedelt hatten, in immerwährendem Streit und verließen endlich, am glücklichen Ausgang desselben verzweiselnt, die Gegend. Aber Einer von ihnen, vielleicht trant, mußte zurücklichen und wurde von den Leuten zum hannen (Ortsrichter) gebracht. Doch er hielt es nicht lange aus, starb und wurde von den Ortsbewohnern begraben. Zu seinem Gedächtniß wurde sein Hemb, das in der Breite der Brust fünf Viertel Ellen und mit den Aermeln, die ihm aber nur dis an die Ellbogen reichten, über drei Ellen maß und ihm bloß dis an die Knie ging, in der Kaisber Burg ausbewahrt, und ist aus der an demselben angebracht gewesenen Tasche zu ersehen, daß jener Riese ein Zimmermann gewesen.

12.

### Die hünen auf ber Sattelburg. Runclic.

In ber Nahe von Sachsich-Reen erheben sich zwei Berghuppen: die Sattelburg und die Spisburg. Auf dem hinteren .
Theile der spärlich bewaldeten Sattelburg ist noch Mauerwerk
zu sehen; auf beiben haben Hünen gehaust. Noch weiß man
zu erzählen, wie sie sich das Sieb von einer Spise auf die
andere gereicht und von der Sattelburg mit einem einzigen
Schritt auf den jenseits Görgen gelegenen, mit Hochwald
bebedten Berg gegangen seien.

13.

Die Gunen im Burgenlanb.

Unterhaltungeblitt f. G. G. u B. 1837. 176.

hunen beherrschten vor unbenklichen Zeiten bie Welt. Eine solche hunenfamilie hauste auch im Burzenland. Ein spielendes hunenkind sammelte einmal Sand und Erbe in seine Schürze. Der Bater mochte folden Zeitvertreib ungern sehen und gab seinem Rind eine so berbe Ohrseige, daß es ben Inhalt ber

Schürze verschüttete. Darans ift der sogenannte Buchel bei Reuftabt entstanden.

14.

## h ünentirche.

Bei Zendresch hausten vormals im hünengraben die Riesen. Bon ihren Wohnungen schritten sie über Schredberhold zum Kirchthal, wo sie eine großmächtige Kirche hatten, was noch jest an dem daselbst besindlichen Mauerwert zu sehen ist. Aus dem Kirchthal führt eine Bergschlucht in das Chordatels, ein kleines Thälchen, welches den Chor der großen hünenkirche bildete. Man sieht es aber deutlich, daß diesen Hünen ihr Christus und die Propheten nicht im Morgenlande gelebt haben, weil ihre Kirche mit dem Chor nicht östlich sondern nördlich gestanden hat.

15.

### Der Schlogberg von Gorgenn.

### Mündlich.

Der Schloßberg von Görgi'nn, vier Stunden von Reen, ift ein vereinzelt dastehender Regel. Derselbe soll badurch entstanden sein, daß eine Hunin, welche Erde in ihre Schurze gesammelt hatte, burch ein Loch, das sich in berselben befand, an dieser Stelle ein Hauschen bavon verlor.

Diefelbe Sage geht von bem Birthalmer Rirchbuhl.

16.

## Bunen bei Schäßburg.

#### Diundlich .

Auch hier hielten sich in frühern Zeiten Biele bieses Geschlechtes auf und von ihnen tragen Gunenberg (hönnerberg)
und Gunengäßchen (hönyegeskon) ihre Namen. Die Mauer-

trimmer, welche man zuweilen noch auf bem "jungen Kernsberg", ber höchsten Anhöhe ber Umgegend, süblich von ber Stadt, und auf einem andern nahen Berge findet, rühren von Hünenbauten her und werden henyekäller und "henyeschburg" genannt. Einst pflügten die Bauern unter berselben. Da sieht die Riesentochter von der Henyeschburg sie und rust: "Bater was sind für Würmer und Ameisen da unten?" "Kind", seufzt der Bater, "die werden uns noch ausfressen aus der Welt." Da geht die Riesentochter hinunter und bringt sich eine Schürze voll zum Spielen.

Ein Bergsattel in ber Nabe foll ben Gunen jum Reiten gebient haben.

#### 17.

### Gögenberg.

Blätter f. G. G. u. B. 1838. 381. Bergl. L. J. Marienburg Geogr. bes G. Siebenb. II. 233. Transfilvania, Beiblatt jum Sieb. Boten. 1844. 317.

Der auch heute burch seinen Gewerbsteiß rühmlich bekannte Marktsteden Heltau bei hermannstabt beschäftigte im 15. Jahrshundert eine Menge Sichels und Sensenschmiede. Ihr Schutspatron war der heilige Severus, dessen Geschichte in der Pfarrskirche auf den Flügeln des Altarblattes rings um das hauptblatt bilblich dargestellt ist. Ihr Eisen bezogen sie aus den am Fuße des Gösenbergs (sächs. Gizembrig) gelegenen Eisensämmern. Einige wollen den Namen des Gösenberges von der Redensart "geht zum Berge" herleiten, welche man in Heltau hören soll, wenn saule Müssiggänger und Bettler fortgesagt werden und womit man früher die Gesellen in die Eisenhämmer am Berge geschicht hätte. Auf dem Gösenberg, oder richtiger einer von ihm nach Osten auslaufenden, zwischen dem Beutelsgraden und der Steinleie ausstaufenden höhe stand in alten Zeiten die Hünenburg (hönzeburg). Diesen Namen

führt ber Berg heute noch und man sieht von ihm ganz beutlich bis zum Hünenberg (häny-brig) zwischen Heltau und
Westen und zur Landstron bei Talmesch. Auf den Spitzen all
dieser Berge waren in alten Zeiten Burgen gedaut und brei Hünenbrüder wohnten in ihnen, deren Stimme so start war,
daß sie den gegenseitigen Zuruf trot der großen Entsernung
recht gut verstehen konnten. Ein sächsischer Geschichtssorscher, Tröster aus Hermannstadt, der 1670 als Rettor in Großschenk
stard, hat noch Mauertrümmer der Hünendurg gesehen und
selbst alte noch lebende Leute wissen sich auf Aehnliches zu
erinnern. Jest ist die ganze Gegend von Buchen bedeck, und
kaum kann man aus dem noch kenntlichen Wall und den zahleichen Vertiefungen auf die einstige Burg schließen. Nur neugierige Reisende und Schatzgräber besuchen noch zuweilen den
einsamen Ort.

18.

## Bunenburg bei Gobollo. Manblid aus Bulfefd.

Am Mühlsteinbruch jenseits Göböllö im Esicsoer Gebirg find Trümmer einer Burg, die von Riesen erbaut worden sein soll.

19.

## Sunenburg bei Glogovita. Münblich aus Bulfefc.

Diese Burg ist sehr start gewesen. Noch immer graben bie Glogoviher Steine heraus und verlaufen sie ben Bullesschern; und obschon nicht blos bie Bullescher alte Kirche sons bern auch bas Schloß von Szent-Millosch baraus gebaut worben, so sind bie alten Grundmauern noch Hafterbick zu sehen. Das macht, sie ist von ben Hunen erbaut. Der Brunnen, ben sie barin hatten, war so tief, bas er bis auf

bas Flußbett ber Rotel, die unter bem Berge hinfliest, reichte; ber Eimer hing an einer golbenen Rette, und die Walachen, welche bafelbst graben, hoffen sie noch einmal zu finden. Auch hier erzählt man von ber Riesentochter, welche ben Bauer mit Pflug und Gespann in die Schürze raffte.

#### 20.

Riefen auf Lanbetron unb Lauterburg. Kövari L. a. a. O. 185. 201.

Auch bie Lauterburg foll von Riefen erbaut fein, und auf ber Landstron ein Burgvogt gelebt haben, welcher mit bem Bogt vom rothen Thurm nicht habe zusammen treffen burfen.

#### 21.

### Gantermanai.

### Mündlich.

Die Raisber-Burg foll früher Eigenthum einer unverheiraieten Jungfrau Namens Gantermanai gewesen sein, burch welche tie Burg sammt bem zu ihr gehörigen Grund und Boben ben Raisber Burgern geschenkt worben.

#### 22.

## Die Uglerin.

Ranblich. Bergl. 3. C. Schuller in ben Blattern f. G. G. u. B. 1851. 59. Unterhaltungeblatt f. G. G. u. B. 1837. 211.

Auf der Grenze zwischen Stein, Schweischer und Weißelich, drei Repser Bezirksortschaften, liegt eine Anhöhe, auf der noch vor achtzig Jahren Spuren eines hauses sichtbar waren. Dasselbe galt wie die umliegenden 2—300 Joch umfassenden Felbgründe als Eigenthum einer Jungfrau, die Uglerin auch wohl Ugele Fih genannt. In einem manblichen Tostumente versprach diese ihr ganzes Besiththum berzenigen Gemeinde, aus

beren Friedhof fie nach ihrem Tobe beerdigt werbe. Ginft nun hatte ein Bauer von Weißtirch, ber in ber Rabe gepflugt, Gtmas mit ber Uglerin zu thun; wie er aber in ihre Wohnung trat, fant er fie gestorben. Frob, ber Erste gewesen zu fein, ber bie einträgliche Entbedung gemacht, eilte er feinem Dorf en, um ben Wagen zur Abholung ber Leiche herbeizubringen. Ginem Steiner aber, ber ebenfalls auf bem naben Relbe pflugte, war bie Gile bes Nachbars aufgefallen: ben Sachverhalt ahnend, geht er gur Wohnung ber Jungfrau und findet richtig ibre Leiche. Nun war ber von Stein aber alter und fluger als ber von Weißtirch, baber nahm er rafch feinen Pflug, padte ben Leichnam barauf und uhr ihn 'nach Stein, wo ihn ber Pfarrer nach evangelischem Brauch beerbigte. Der Weißtircher war fodter mit gablreicher Begleitung bie tobte Uglerin abzubolen getommen, hatte aber bie leere Stelle gefunden. barauf ein Rechtoftreit um ben Befit bes Uglerberges; fo bieg namlich bas erwähnte Grunbstuck ber Uglerin. Die entscheis benbe Behorbe in Reps fprach enblich folgenbes Urtheil: "Da ber Weißtircher ben Leichnam zuerst gefunden und, weil er benfelben auf eine anftanbige Weise fortzuschaffen bebacht gewesen, nach bem Wagen geeilt ift, ber Steiner aber erft baburch aufmertfam geworben und bann ben Leichnam eigentlich biebischer Beife genommen und wie ein Stud Bolg auf bem Pflug nach Stein geschleppt, mithin bie That ber driftlichen Barmbergigteit aus reinem Gigennut vollbracht, ber Beiftliche aber feine Schulbigfeit gethan und bie Jungfrau nach evangelischer Sitte und Brauch hat beerbigen laffen: fo wird bas gange Grundftud, fo wie bie im Sause allein noch vorfinbige Trinklanne ben Beigfirchern, ber Behnte ber bort machfenben Früchte aber bem jebesmaligen evangelischen Bfarrer von Stein zuertannt.

Roch heute führt bas Grunbstud ben Ramen Uglerberg und wird ber zehnte Theil ber Früchte bem Pfarrer in Stein

jugeführt, ohne bag auch nur ein Menfch aus Stein bort eine Sand breit Erbe befäge. \*)

23.

### Jungfernfprung.

### Punblid. Blatter &. G. u. B. 1851. 22.

Das Dorf Galt, zwei Stunden von Reps, heißt magyarisch Ugra. Daran anknüpfend erzählt man, daß einst eine Jungfrau, von Feinden verfolgt, in diese Gegend gestüchtet sei und hier in wildem Sprung (ugrani heißt magyarisch springen) über den Alt gesetzt habe.

24.

### Die Riefen in Bermannftabt.

### Mündlich.

Riesen haben die Hermannstadt gegründet, und auch lange nach der Gründung noch daselhst gewohnt. Auch die jetige evangelische Pfarrfirche ist von ihnen erbaut worden; denn soweit zurück reicht ihr Ursprung und die Riesen waren ja evangelisch. Diese Gewaltigen waren so groß, daß sie von dem Ort wo jett die Schule steht dis zur Kirche nur einen Schritt machten und sich die mächtigen zehn Zentner und mehr wiegenden Quadersteine einander zureichten, wie jett Handlanger Ziegeln aus einer Hand in die andere gehen lassen. Ihre Dentsteine sind noch jett in der Kirche zu sehen; denn allmählig starben sie aus, und der lette wurde im jetigen Hutter'schen Hause vertilgt, wo sein Bild die auf die neueste Zeit herab an einer Wand zu sehen war.

<sup>\*)</sup> Die Beiffircher gablten ben Steinern überbies noch au St. Ritolaustage vier Gulten und einen hahn.

#### 25.

## Hünenuntergang. Manblic.

Die Thürme bes Rathhauses und ber evangelischen Hauptstirche in Hermannstadt sind ber Sage nach von Hünen erbaut. Auf jedem derselben wohnte Einer, und von bort aus hielten sie die menschliche Bevölkerung der Stadt und Umgegend in harter Knechtschaft. Zu ihrer Unterhaltung ersannen sie sich mancherlei Kurzweil: so wetteten sie auch einmal mit einander auf einen Riesenschritt, mit dem der Gine von einem Thurmzum andern schreiten sollte. Der Versuch misslang und der verwegene Hüne kam bei demselben um's Leben. Der Andere stand nun vereinzelt und wurde von den Menschen bald nach jener Begebenheit angegriffen und endlich getöbtet. Sein Schiensober Schenkelbein hing, eine Klafter lang, noch vor kurzer Zeit in der Kirchenhalle an Ketten besestigt.

26.

## Die Sunengraber bei Birt. Munblic.

In ber Nahe ber Birter Weingarten find einige große Erbhügel, bie grabe ein Ansehen haben, als hatte man fie mit Sanben gemacht. Das Bolt erzählt, bas seien bie Graber ber Hunen, die vor Zeiten in bieser Gegend geherrscht.

27.

### Das kleine Volk. Mündlich.

Bet Rosenau im Burzenland sieht noch eine schöne und ziemlich wohlerhaltene Burg in's Thal hernieder. Die Sage erzählt, daß sie von dem kleinen Volk erbaut worden sei und gefangene Türken ben 70—80 Klaster tiesen Brunnen gegrasben hätten.

#### 28.

## Holzmanbel. Manblid.

Bolgmengen (fachfifch halzmängen) ein fachfifches Dorf 5 Stunden von Bermannftabt foll feinen Ramen auf folgenbe Beife erhalten haben. Che noch bas Dorf ftanb, wohnte in jener walbreichen Gegend ein fleines Mannchen, welches regelmaßig auf jeben Wochenmarkt eine Fuhr Solz nach Germannfabt brachte und welches man beshalb allgemein bas Solz-Niemand fannte seinen eigentlichen Namen und manbel hieß. aberhaupt schwebte etwas Geheimnigvolles um ben winzigen Bertaufer. Aufmertfam geworben auf ben einträglichen Sanbel fiebelten fich in ber Folge mehrere Familien in jener Gegend an, um ben Reichthum ber Walbung auszubeuten. Seit biefer Zeit verschwand bas Holzmannchen und wurde nicht mehr Beil aber bie neuen Anfiehler aus berfelben Gegend thr Holz zum Vertaufe brachten, wurden fie allfammt Bolgmanbel genannt und fpater biefer name auch auf bas Dorf übertragen, welches fie gegrundet hatten und bas häufig Bolgmanbel gesprochen und geschrieben wirb.

29.

## Der Pfarr vom Bebnerberg. Manblich.

Gine Anhöhe auf bem Gebiet von Großschent heißt ber Bebnerberg: Weinberge liegen an seiner gegen Mittag zuge-wandten Seite, spärlicher Wald bebeckt seinen Gipfel. Aber ber Ort ist ein verrusener bei bem Bolke und nicht leicht würde sich eine einzelne Frau borthin wagen. Dort lebt nämlich noch ber sogenannte "Pfarr vom Bednerberg," ein neckischer Geist, ber den Arbeitern in den Weinbergen, besonders den Weibern, gerne einen Possen spielt und sie in ihrer Arbeit stört oder

hindert. So wenn sie bas Strob, womit sie die Reben an die Weinpsähle binden, unten im Grädchen eingeweicht haben und es zum trocknen aufstellen, wirft er es, ehe sie sich deffen versehen, um; ober verwechselt ihnen auch, was häusig geschieht, ihre Rieiber. Auch wenn ein Wagen den Berg hinanfährt, geschieht es zuweilen, daß er ploblich nicht aus der Stelle kann. Dann ist der Bednerberger Pfarrer gewiß in der Nähe.

Die Wiese am Fuß bes Berges, die man Blescheraue nennt, war früher Gemeinbegrund. In ben alten Zeiten waren aber die Herrn (Beamten) von Schent sehr mächtig und was sie thaten, barnach fragte selten Jemand aus der Gesmeinde, noch weniger unterstand er sich einen Tadel öffentlich auszusprechen. Einer von diesen Herrn nun hatte sich auch die schöne Wiese zugeeignet, und lies sie mähen für sich, qualte aber, die ihm dabei arbeiteten, so unmenschlich, daß sie ihm alle nichts als fluchten, und er in Folge dessen an diesen Ort verswünscht worden ist, wo er nun sein Wesen treibt. Er hatte zwei Söhne, von benen der eine Pfarrer, der andere Herr wurde. Der Spuck des Vaters gestel nun dem Pfarrer nicht und am wenigsten in solcher Nähe und da bannte er ihn in den Geisterwald,\*) wo es so gram ist, daß weder Vieh noch Mensch sich hin traut.

Er erscheint ben Leuten als Pfarrer, mit bem breiten Sut auf bem Ropf, — aber ber eine seiner Füße ist ein Gansesuß. Gin alter Schenker, beffen Sohn heute ber Aeltesten Einer im Orte ist, wollte sich einmal Reise hauen in einem Graben, ber zum Bednerberg gehört. Wie er in benselben hinabging, sah er ben Prebiger von Gürteln mit einem Stödchen in ber Hand barin umherschreiten und die Steinchen bei Seite stoßen. Das Benehmen bes Wohlehrwürdigen Herrn, ben er sehr gut

<sup>\*)</sup> Ein bichter und weit ausgebehnter Balb zwifden Rufbach und Bevig.

kannte, kam ihm aber heute ganz sonberbarlich vor. Ausangs glaubte er, berselbe habe vielleicht biesen einsamen Ort aufgessucht, um seine Predigt gegen den Sonntag zu lernen; aber da siel es dem guten Manne ein, daß ja heute gar nicht Sonnabend sei. Vergebens bot er demselben ein "guten Tag" und fragte nach seinem Besinden und dergleichen Dingen, wos mit man ein Gespräch anknüpst. Der Vestragte gab keine Antswort und entsernte sich endlich schweigend. Da ist aber beim Weggehen sein Sänsesus sichtbar geworden und hat der Böttscher klärlich gemerkt, daß er es mit dem Pfarrer vom Bednersberg zu thun gehabt.

Andre Geifter bannt man burch Gebet, biefen burch Aluden: je arger ber Fluch, befto leichter ber Bann. Das bat einmal ber alte Martinsberger Pfarrer versucht. Wie er mit mehren Pfarrherren, seinen Collegen, aus bem Confistorium in Großichent heimwarts fuhr, hielt an bem Bebnerberge ber Bagen ploglich unbeweglich. Weber Schreien noch Schlagen balf. Bergebens wandte fich ber alte Pfarrer jum Gebet und rief "Berr bilf uns aus biefer Rlemme." Der Rnecht wußte beffern Bescheib hier; er wandte fich an feinen herrn und meinte: "herr Bater, laffen fie mich bier machen!" und fing bann fo furchtbar zu schimpfen an über ben verfluchten und aber verfluchten Bebnerberger Pfarrer, bag bem Martinsberger Pfarrer um feines Anechtes Seelenheil wahrhaft bange wurde. bas Aluchen half, benn augenblicklich ging ber Wagen wie von unfichtbarer Sand beflügelt aufwarts.

Diese Erzählung ist weit verbreitet, und wenn man bie vielen am Bebnerberg aufgelaffenen Weingärten sieht und nach ber Ursache solcher Vernachläffigung fragt; so erhält man zur Antwort, baß es wegen bes Bebnerberger Pfarrers gescheshen sei.

30.

## Der helfer in ber Roth.

Ein armer alter Mann aus Rob tam einst von seiner Berrichaft, bie ihm eine fast unerschwingliche Bahl von Weinpfählen zu liefern befohlen hatte. Traurig ging er über bie Belb (einen Berg, ber ins Rotelthal abfällt), als ihm ploslich am "Rallthor" eine bobe weiße Geftalt in langen Rleis bern, mit einem breiedigen But auf bem Ropf erschien. leibig fragte fle ihn, warum er fo traurig fei; und als barauf ber arme Mann alles ergablt, in was für einem Glend er fei, führte jener ihn weit weg in einen großen Walb und zeigte ihm baselbst ungeheure Schate in Gelb. Der arme Mann nahm fich auf Gebeiß seines Rührers wie viel er tragen tonnte und fehrte bamit nach Saufe jurud und wurde ber reichfte Mann im Dorf. Derfelbe Geift hat noch vielen anbern armen Leuten geholfen; boch als man balb nachher bas Thor abgetragen, verschwand er und ift feither Niemanden mehr erichienen.

31.

## Der Zanberer. **R**anblic.

Folgendes hat sich vor etwa neunzig ober hundert Jahren in Mühlbach zugetragen. Gin Schwarzkünstler zeigte seine Kunste auf offenem Marktplate. Eben staunte alles Bolk über einen Hahn, den der Zauberer vorübergehn ließ und der einen mächtigen heubaum hinter sich herschleppte, als ein Mädchen daherkam, welches Gras in einem Sade auf dem Rücken trug. Als sie sah, wie sich das Bolk verwunderte über den hahn, lachte sie laut auf und ries: "Ihr Narren, seht ihr denn nicht das der hahn nur einen Strohhalm am Auß hat?" Sogleich

war auch bei bem Volk die Täuschung vorüber und fie sahen Alle, baß ber vermeintliche Heubaum ein Strohhalm sei. Der Zauberer, welcher wohl merke, baß bas Mäbchen ein vierblätteriges Rleeblatt im Sade tragen muffe, welches sie gegen seine Künste schütze, rief ihr zu ben Sad abzulegen. Sobalb sie bies gethan, war sie in seiner Gewalt, die er dermaßen ausübte, daß sie den ebenen Weg plöhlich für ein Wasser ansah und sich hoch ausschütze, um durchzuwaten, zur großen Belustigung und zum Gelächter alles Volkes.

32.

### Der Walbjäger. Münblich aus Rüblbach.

In ben tiefsten Wälbern und Gebirgen streift ein großer wilder Mann herum — bie Leute nennen ihn den Waldiger (sach bäschjeoger). Seheimnisvoll ist sein Wesen und wesnig bekannt, denn nur selten wird er sichtbar und begegnet einem Menschen. Am häusigsten ist er Jägern begegnet und hat ihnen dann guten Rath ertheilt. Einem Bauer, der schon neunundneunzig Bären geschossen, erschien er und warnte ihn, nun zu ruhen, denn Niemand könne den hundertsten Bären erslegen. Allein die Jagdlust ließ Jenen den Rath nicht besolgen: er traf auf einen Bären, sehlte und ward von demselben zerrissen. Einem andern Jäger, dem das geheimnisvolle Wesen erschien, vertraute es das Geheimnis: wenn er in der Reujahrsnacht eine Natter in seine Flinte lade, so werde er im ganzen solgenden Jahre nie mit diesem Gewehre das Ziel versschlen.

33.

### Das Springgras. Mündlich.

Ber bas Springgras haben will muß bei Sonnenaufgang binausgeben und auf bem Bauche friechend fuchen bis er es

finbet. Es hat eine herzförmige Gestalt und ein Tropfen wie Gold ober Blut hängt baran, woran es zu erkennen ist. Hat man es gefunden, so schneibet man sich den Ballen der linken Hand auf und läßt das Blatt dahin einwachsen, worauf man alles Sisen durch die bloße Berührung sprengen kann. An dem Knopf bei Schäßdurg ging ein gesesseltes Pserd auf der Weise und streiste das Springgraß; sogleich zersprangen die Fesseln. Der berüchtigte Dieb F... hatte auch ein solches in seiner Hand; aber setzt hat die Polizei es ihm ausgeschnitten. Sin Heltauer sesselt um es zu sinden seine Frau und trieb sie auf den Wiesen herum und glaubte es da zu sinden, wo die Fessel springe. Die Walachen nennen es Eisenkraut (jarbe cherului).

#### 34.

### Die Belbenburg.

Unterhaltungeblatt f. G. G. u. B. 1837. 63. Siebenb. Quartalfdrift VII. 234.

Eine Stunde von Krizba, einem zum Törzburger Dominium gehörigen magyarischen Dorse, gelangt man an den Fuß ber das Burzenland von dem Fogarascher Gebiet trennenden Gebirgstette. Auf einer nahen Spize derselben liegen Uebersbleibsel von Burgmauern, die an der schwächern Seite acht Fuß breit waren, von Kellern und unterirdischen Gewölben, und eine zerfallende Thurmwand — Rauchsang nennt sie das Volf — starrt zwischen den mächtigen Bäumen hervor, welche überall hervorgewachsen sind. Riesen (magyar. driások) haben der Sage nach die Burg hier gebaut und die Spuren der rushenden Riesenjungsrau und die threr steten Begleiterin, einer Ziege, haben sich dem seisen Sestein so eingeprägt, daß sie noch heute kenntlich sind.

Andere ergablen von einem gewiffen Nemesch Mihalp, ber sein gewesen, die Helbenburg gebaut und fie Roththurm

ober Rothburg (magyar. verestorony ober veresvar) genannt habe und nun baselbst bei seinen vergrabenen Schätzen umgehe.

35

### Bom Donnernftein. Aus Deutschenz.

Ein Donnerstein sieht aus wie ein Reil mit einem runben loch in ber Mitte, und fährt bei jedem einschlagenden und nicht zundenden Blit ein folcher Stein bermaßen tief in die Erde, daß er erst im neunten Jahr barauf wieder an ber Erboberfläche zum Vorschein kommt.

36.

Die zwölf Manner in ber Burg Saßtichor. Minblid.

Die Burg von Saßtschor (wie schon ber Name sagt, ein altes sächsisches Bauwert — sächs. am Schiewes) liegt auf einem Berge und lange Zeit in Trümmern. Unter diesen Trümmern, tief unten im Berge, ist ein Gewölbe. Drin siten um einen goldenen Tisch zwölf Männer mit langen goldenen Barten, wie entschlasen. Noch soll ein verborgener Gang mit alten morschen Treppen in dies Gewölbe hinunterführen. Ein Mönch stieg einst mit einer Fackel hinab; aber er ist nie wiesbergefehrt. Niemand weiß, wer jene Männer sind; doch will man vermuthen, daß es die alten Besiter der Burg seien.

37.

## Horleschgraben.

### Manblid.

Am fogenannten Freithum bei Reps ift eine Deffnung in ber Erbe, wovon ergablt wirb, bag fie ber Anfang eines

langen Ganges sei, an beffen Enbe eine eiserne Thure ben Butritt zu einem Gewölbe verschließe, in welchem große Schäte verborgen lägen. Der Ort heißt Horleschgraben (fächs. horleschgrowen).

38.

## Fraholtegraben. Rünblic.

Ein Graben bei bem sächsischen Dorf Nabesch, brei Stunben von Schäßburg im frühern Rotelburger Komitat, heißt sächsisch fraholtegrowen. Bor Jahren soll eine Frau die Quelle, welche bort sließt, eingefaßt und mit einer Rinne versehen haben. Eine Gegend in ber Nähe wird vom Bolt "zom wenigen Nadosch" genannt.

39.

## Weiße Frauen. Mänblich.

Auf bem Pfarrhof in Meschen geht eine weiße Frau um. Wenn sie erscheint, bringt sie Unglück. Auch in Agnethlen erzählt man von einer solchen, und in Hermannstadt wollen Einige sie im Straußenburgischen Haus hinter bem Leichgarzten gesehen haben.

40.

## Die Walbfrau. Manblid.

In alten Zeiten begab es sich, baß einmal ein Bauer aus Nieber-Eibisch um Golz in den Wald ging. Daselbst angelangt zog er sein Pfeischen aus der Tasche und schmauchte frisch drauf los. Aber es sollte ihm nicht lange schmecken; benn es erschien ihm eine weißgekleibete Frau, sah ihn mit zornigen Bliden an, stampfte mit dem Fuß und rief: "Wer gibt dir die Erlaudniß, in meinem Walde zu rauchen. Geschieht dies noch einmal, so ergeht es dir übel." Damit nahm sie dem Bauer die Pfeise und warf sie zur Erde. Damn ging sie langsam von hinnen. Der Bauer erholte sich vom Schreck, bob seine treue Pfeise vom Boden auf und ging nach seinem Hause, das in der Nähe des Waldes stand. Als es Abend wurde, vergaß er den Besehl der Waldfrau und zündete die Pfeise von neuem au. Aber, o Graus, die Waldfrau stand augenblicklich vor ihm, ergriff die Pfeise, schleuberte sie durchs Fenster hinaus, bedrohte ihn zum zweitenmal und verschwand. Der Bauer wollte sie zum brittenmale nicht wieder versuchen und hat sein Leben lang keine Pfeise mehr geraucht.

### 41.

### Brunnenfrau. Münblich in Schäfburg.

Gs ist gefährlich, in einen Brunnen starr hinunter zu bliden: die Brunnenfrau, die da unten wohnt, nimmt's übel. Aber die Kinder sind oft neugierig und möchten um ihr Leben gerne sehen, wie's dort drunten beschaffen sei, diegen sich ked über den Rand der Ginfassung und neden die Brunnenfrau, indem sie ihr zurusen: "Brunnenfrau, Brunnenfrau! zieh mich in den Brunnen!" (sach. brannesfra, brannesfra! zäp mich än de brannen!") Dann ziehen sie indes rasch die Galschen zurust; benn sie fürchten, es könne ihr Wunsch in Erfüllung geben.

#### 42.

### Wafferrecht. Minblic.

Das Baffer ber Rotel hat bei Schaftburg einen fehr betruglichen Lauf. Im Grind bes Alufies find oft, we man es am wenigsten vermuthet, Gruben; bas Wasser bilbet Strubel und Wirbel und zieht ben unerfahrenen in seine Tiefe. Es ift ein allgemeiner Glaube, daß sie jedes Jahr einen Menschen haben musse, und vergeht auch selten eines, daß nicht Jemand ertrinke. In Mühlbach gilt basselbe von der Bachfrau.

43.

### Ritter Tob.

### Dundlich aus Duhlbach.

Bielfach erscheint ber Tob, namentlich Sterbenben, oft aber auch Gesunden, die er zu fangen sucht. Eine Frau, beren Mann nicht zu Hause war, hörte in der Nacht Pferdegetrapp draußen und glaubte anfangs, es sei ihr Mann, der heimkehre. Doch war sie eine kluge Frau und traute nicht sogleich. Bor dem Hause hielt es still und es schien der Frau, man steige ab und binde das Pferd an das Geländer des Hauses. Darsauf hörte sie am Thor klopfen und ihren Namen rufen, antwortete aber, wie unwillig, nur "na, na" ("nun, nun.") Und das war ihr Glück; hätte sie gefragt "wat wält to?" ("was willst du?") so wäre die Antwort gewesen "dech" ("dich") und sie war dem Tod verfallen. Dieses hat sich in Mühlbach zugetragen.

44.

### Der Tob als Mohr. Rath. Miles, fieb. Burgengel.

Das schreckliche Verberben bes Fürsten Anbreas Bathori haben vielfältige Vorboten angekündigt: unter andern Zeichen, wie er im herausmarschiren sein Lager bei Reußmarkt zu übernachten aufgeschlagen, ist ihm bei hellem Tag unter anderem Bolk ein langer schwarzer Mohr, eine große Sense auf seiner Achsel tragend, vorbeigehend erschienen, und wie er die um ihn

stehenben Serren fragte, wem ber abschenkte Maber angehöre, hat ihn Niemand berichten Bunen, bem bersetbe wat von Niemanden mehr gesehen worden, und auch Andreas selbst wunte ihn nicht mehr zeigen. Das hat den Andreas sogleich erschreckt als ein unglückseliges Tobtengespenst.

45.

## Die Pestjungfrau. **Manblic**.

Die große Peft brach in Schäßburg im Jahre 1709 im heutigen Kraftischen haus auf ber untern Marktseite aus. Drei hauser ber Beiergasse zu starben fast ganz aus; bann übersprang die Seuche bas Schobelt'sche (heute Orenbi'sche) und brach im nächsten, damals Teutsch Welten'schen (heute Girscht'schen) hause wieder aus. Als sich, noch ehe sie angesangen, Alles fürchtete vor ihrer Ankunst, hieß es, sie breche erst aus "won de näcktig med kit" ("wenn die nackte Jungfrau kommt.") Und als das Unglück nun einbrach, wollte man sie auch wirllich gesehen haben.

46.

### Das Pesthemb. Mändlich

Im Jahre 1849, nachdem der Aufftand der Ungarn zuserst das Land mit Krieg und Feuer heimgesucht hatte — viele Leichen lagen noch unbeerdigt auf den Feldern und wurden von Bögeln und Hunden zerrissen — da begann zu allen Uesbein noch die Pest (Cholera) im Lande zu wüthen. Auch in Georgsdorf, in der Nähe von Mühlbach, war en bereits mehrere Menschen von ihr hinweggerafft worden, als einige Bauern eines Morgens, indem sie ihren Geschäften nachgingen, vor dem Dorfe ein Hembe fanden. Eingebenk alter Kunde und Sitte, gruben

fie fogleich ein Loch in die Erbe und verschartten es in bemfelben. Bon Stund an hörte bie Seuche in biefer Gegend auf.

47.

### Abmehr ber Seuche.

### Münblich.

Als die Seuche (Cholera) im Jahr 1848 auch in Galt wüthete, hingen die Bewohner des Ortes ein hemd an einen Jaun, und die Seuche wich von demfelben, als das hemd verschwunden war: die Cholera hatte es in Empfang genomsmen. Im Großschenker Kreise behauptet man, ein solches hemb musse in einer Nacht gesponnen, gewebt, genäht und gewasschen worden sein.

48.

### Geifterfpud.

### Dundlich.

In Bobenborf erzählt man: Ein Bursch war in einer Winternacht bei bem Hattertstein auf bem Feld, so gegen 11 ober 12 Uhr. Da möchte er gerne Feuer haben und sieht plötlich zwei Menschen mit biden Kohlen auf ber Pfeise. Wie er biese um Feuer angeht, so sind sie verschwunden, und ein schwarzer Hund winselt statt ihrer da herum. Der Hund aber läuft in den Bach und wird eine Kuh; die Kuh läuft über den Bach und wird ein Mensch und der Mensch endlich ein Rauchsang. Der das erlebt war ein alter Mann, welcher sich gern fürchtet, und war ganz erstarrt als er heimsehrte. Als ein anderer einmal vom Hattertstein nach Hause fam, suhr er von der entgegengesetzten Seite ins Dorf hinein. Wie ist das zugegangen?

#### 49.

## Der Ritt um bie Rirche. Minblich aus Cachfice-Reen.

Wer Rachts um zwöf Uhr an bem Kirchhof vorbeigeht mag, wenn er Muth hat, zu einer Thorribe hinein sehn. Gin Pfarrer auf weißem Roß, die Bibel in der Hand, reitet dreismal um die Kirche. Dann trachts nur einmal, und die Erscheinung ist verschwunden. Man glaubt, er predige den Todeten, die ringsumher begraden liegen, und wenn er zu Ende gepredigt, so lege er sich wieder in seine Gruft in der Kirche und das Roß verschwinde.

50.

### Vom Alp.

#### Muntlid.

Vielfach plagt ber Alp (fachf. alf) bie Menschen, indem er sie bald im Schlase brückt, balb in allerlei Weise neckt, bald ihnen ihre schlase brückt, balb in allerlei Weise neckt, bald ihnen ihre schlase Kinder verstielt und seine häßlichen Balge an deren Stelle legt. Giner Frau in Mühlbach hatte eben ein solcher Alp das Kind mit einem solchen Wechselbalg verstauscht, während sie schlief, und untröstlich war deshald die arme Mutter. Da gab ihr eine weise Frau den Rath, sie müsse dem Wechselbalg aus einem kleinen Geschirr mit einem großen Lössel zu essen geben, wenn sie je wieder zu ihrem Kinde gelangen wolle. Die Kindbetterin befolgte den Rach, und da der große Lössel weder in das kleine Geschirr, noch in den Mund des Wechselbalges hineingehen wollte, weinte und heulte der letzte beständig. Dies währte solange, dis der ? Ip in einer Nacht heimlich kam, das gestohlene Kind zurücktrachte und das seinige mitnabm.

51.

## Das unheimliche Saus. Manblic.

Man bort oft von verwänschten Schlöffern, in benen Beifter baufen und fpuden. Biele freilich fcutteln unglänbig ben Ropf und glauben nicht baran und halten berartiges Gerebe für leeres Geschwat. Was murben biefe aber fagen, wenn man fie nun wirflich zu überweifen im Stanbe ware. halb ber fteinernen Brude in Gachfifch-Reen, auf ber rechten Seite fieht ein Saus, bas lange Beit nicht bewohnt werben konnte, weil es barin nicht gebeuer war. Man unterfucte baffelbe, fand aber nichts Berbachtiges, aufer jeben Morgen einen Saufen machtiger Steine unter bem Rauchfang. borte fie auch bineinfallen, aber feben tonnte man nichts. Da ließ ber Cigenthumer bes Saufes, ein Walache, burch einen Popen, ber bafur verftanb, ben Beift ober bie Beifter - benn man weiß bis beute nicht gewiß, ob es Giner ober Dehrere tbaten — bannen. Sieben Freitage binburch faftete biefer und betete auf Rreugwegen, und nach biefer Reit fiel fein Stein mehr herunter, und bas Saus tann jest wieber bewohnt werben.

52.

## Vom Umgehen. Ründlich.

In einem Sause in Muhlbach ging es beständig um. Der Besiter besselben vermuthete, daß dies von Schäten berrühre, die sich barin irgendwo verborgen befänden. Es wurde nach einem zauberkundigen Manne geschickt. Dieser kam auch mit seiner Bunschelruthe und als sich dieselbe an einer Stelle im Hofe niederbeugte, grub man hier die Erde auf. Nach furzer Arbeit kam man auf einen Ofen und fand in demselben

eine schwarze henne, bem Anscheine nach tobt, auf Giern siten. Aergerlich warf ber hausherr, ber sich in seiner hoffnung auf einen Schatz getäuscht glaubte, Osen und henne und Gier hinaus auf die Straße, und auf der Stelle waren Osen und henne und Eier und Alles verschwunden. Der Mann hatte sein Gluck verscherzt; die Gier waren der Schatz und hätten sich später in Gold verwandelt.

53.

## Die verzauberte Burg bei 3ba.

#### Duntlich.

In alten Zeiten ftanb in ber Nabe bes Dorfes 3ba eine Burg, beren Mauern gar weithin fichtbar waren. Diefe Burg aber fand unter bem Bauber eines bojen Beiftes, ber bajelbft unter vielen Geftalten feinen Spud trieb, fo bag noch Reiner, ber hineingegangen, wieber herausgekommen mar. Da traf es fich einmal, bag ein Regiment Sufaren auf bem Marfche in 3ba einquartirt murbe. Der Obrift mar ein Safenfuß, bem fcon bei bem Gebanten an Geifter bie Saare ju Berge ftanben, aber fein Bruber, ber ihm als Abjutant biente, mar befto tapferer. Da biefer Abends am Fenfter bes Bfarrhofes ftanb, gewahrte er ein Licht auf einem Berge und ba er balb merkte, baf baffelbe fein Sirtenfeuer fei, befragte er ben Pfarrer ba-Diefer erwiberte, mas er bort febe fei ein verhertes Schloß, welches noch tein Sterblicher lebenbig verlaffen babe. Das reigte ben Abjutanten und war ihm gerabe lieb. Sogleich suchte er seinen Bruber, ben Oberften, auf und forberte ibn auf, mit ber gangen Dannichaft auf ben Berg ju marfcbiren. Der entschulbigte fich vergebens mit Unwohlfein und schwachen Augen; fein Bruber schalt ihn feige, und fo ließ er benn bie Mannichaft zusammentrompeten. An ihrer Spite gog ber Abjutant - benn ber Obrift hatte jest wirklich bas Fieber

und kam nur hinten nach in die Burg ein; nur einer blieb zurud aus Angst und übernachtete außerhalb bes Thores. Die Uebrigen fanden ein zweistöckiges Gebäude von großem Umfange. In den obern Stock wurden die beiden Brüder, Oberst und Abjutant, sammt ihrem Koch, in den ersten sämmteliche Offiziere und Wachtmeister, die Korporale und Gemeinen aber unten einquartiert. Im obern Stock fand der Oberst eine Lampe, ein Buch und eine Lichtscheere. Doch kaum sing er zu lesen an, so schüttelte ihn das Fieder wieder und die Zähne klapperten ihm, daß sein Bruder hell auf lachte über seine Angst.

Da es endlich eilf folug, entstand plotlich ein Caujen in ber Luft, die Renfter flirrten und ein ungeheurer Rroid wurde baran fichtbar. Der Abjutant ftach auch fogleich nach ihm, traf ihn jeboch nicht, und er verschwand. Der Oberft war balb tob. Die gwölfte Stunde fam, die Kenfterflügel fprangen auf, und eine Schlange von ungeheurer Große ftredte gifchenb bem Abju tanten brei Bungen entgegen und verschwand. Ge war tiefe Stille, nur bas Stöhnen bes Oberften ließ fich boren; ber Abjutant fand ben Gabel in ber Sanb, ale bie Glode ein Uhr verkundete. Rugleich trat ein Mabchen ein, gur einen Seite bes Leibes frifd und icon jur anbern welf und verborrt und wintte ben beiben Brubern. Der Oberft batte bie ichone Salfte bes Mabchens gefeben und fo ging er ebenfalls mit. Gie gingen burch fieben Bimmer; überall öffneten und fcbloffen fich bie Thuren von felbft; im flebenten brebte fich bas Mabchen um, ber Rugboben öffnete fich, und Oberft und Abjutant fanken, boch ohne fich zu beschäbigen, in einen ungehenern Abgrund. Doch bielten fie Biftolen und Cabel in ter Sand und ein Gadden mit Pulver, woraus ber Abjutant ben Berweg bestreut hatte

Alls ber Lag anbrach erwachte ber Mann, welcher außers balb ber Burg übernachtet hatte. Die tiefe Stille im Solof

wunderte ibn; er fattelte fein Pferd und ritt hinein. hier eiblidte er querft fammtliche Pferbe bes Regiments mit ben Schweifen hoch zusammengebunden und regungslos. aber bem einen ben Schweif burchhieb, erholte es fich, und fo brachte er fie balb alle jum Leben. Darauf ging er in ben unterften Stock und fand bie fammtliche Mannschaft fteif und an ben Bopfen aufgebangt. Er befreite auch biefe, und fie gingen nun zufammen in ben mittlern Stod, wo fammtliche Diffgiere gertratt und mit gerriffenen Rleibern wie Bolgtlote über einander lagen. Durch vieles Schütteln und Rutteln tamen endlich auch biefe zum Bewußtfein und jest gings gemeinschaftlich in ben obern Stod. Sie fanden ibn leer; mblich erblickte einer ben Roch im Rauchfang aufgeknupft. Ran schnitt ihn berab und fragte als er erwachte nach bem Oberften und beffen Bruber und wie er in ben Rauchfang getommen, worauf er erzählte: "Ich war mit bem Nachtmabl beichäftigt und hörte ben herrn Oberften feufgen, als ein Rabden hereintrat und mich bat, ihm einen Schinken aus bem Rauch zu holen. Das that ich, blieb aber felber bangen. Beiter weiß ich nichts." Run gings an ein Erbrechen ber Thuren, man bemerkte bas geftreute Pulver, ging ihm nach und tam fo in bas fiebente Zimmer. hier borte man tief unten Schuffe fallen, erbrach ben Boben, ließ einige von ber Manufchaft an Stricken binunter und fant fo bie Bermiften. Der Abiutant aber wollte nicht binauftommen, ebe er bas Gewölbe unterfucht hatte. Er ließ baber Fadeln bringen und fand balb in einer mächtigen Butte ben großen Frosch und in einem zweiten Gewölbe in einer gewaltigen Dulbe bie Schlange und burchspieste fie beibe. In einem britten abgefonderten Gewölbe trafen fie enblich auch bas Mabchen in einem Sarge liegend. Die ließ ber Abiutant sammt Frosch und Schlange binaufziehen und verbrennen. Bei fortgefestem Suchen fanben fie julest noch ein Loch, worein aber außer bem Abjutanten feiner zu triechen wagte. Der fand bort unten versteinert ein ganzes Reiterregiment, ben Obersten an ber Spike mit blanfen Sabel. Zugleich erscholl eine Simme: "Bollt ihr noch eine Nacht in bieser Burg schlasen?" Der Abjutant rief trok ber Bitten seines Brubers: "ja!" und alles war wieder still. Die Mannschaft kehrte zuruck an bas Tageslicht und that sich ben ganzen Tag an ben Weinen ber Burg gutlich.

Abends ließ ber Abjutant breißig wohlgerüstete Manner in seinem Zimmer Schildwache stehen. Schlag eilf Uhr flogen die Thüren auf, und ein Todtentopf voll Blut mit Borsten-haaren, einer langen Junge, großen Augen und weitem Munde voll starter Zähne sah sie so furchtbar an, daß sie taum Krastbehielten ihre Pistolen abzudrücken. In demselben Augenblick waren sie alle breißig verschwunden. Der Abjutant beorderte jett sechszig Mann; aber um zwölf Uhr tam die nämliche Erscheinung und es ging ihnen ebenso, die der Abjutant sich erinnerte, daß Geister nur mit der linken Hand überwunden werden könnten. So that er: als der Todtenkopf um ein 11hr wieder kam, stach er mit der linken Hand nach ihm, worauf berselbe unter großen-Heulen und Jammern verschwand. Die Burg aber war von da an von allem Zauber erlöst.

54.

## Der rebenbe Sangling. Mundlich aus Muhlbach.

Vor nicht langer Zeit foll in Broos ein Kind zur Welt gekommen sein, welches fogleich rebete und Brot verlangte. Die erschrockenen Eltern waren flug genug, alsobalb nach bem Pfarrer zu schicken und ihn um die Bebeutung dieses Wunders und um einen guten Rath zu befragen. Der Pfarrer gebot dem Kinde nur ja kein Brot zu geben, sondern eine Hand voll frischgefallenen Schnee's auf die Zunge zu legen. Kaum war dieses geschehen, als das Kind abermals redete und sprach:

"Ener taufenbstes Glud, daß ihr mir tein Brot gegeben, sonst ware sieben Jahre lang Hungersnoth im Lande geworden." Darauf ward das Kind wie andere Kinder und rebete nicht mehr.

55.

### Der vergrabene Lurnhe. Manblid.

In eines Mannes Hof in Mühlbach war oft ein Gepoliter, das sich Niemand erklaren konnte. Manchmal wurden am hellen Tage die schweren Ochsenwägen von unsichtbaren Krästen im Hof herumgefahren, leere Weinfässer, welche im Hofe standen, rollten, wie von selbst hin und her. Ginst versank ein Ochs an einer Stelle des Hoses mit einem Bein und brach sich dasselbe. Da ließ der Hausherr dort nachgraben und kam bald auf ein riesiges Menschengebein. In einer kleinen Hauschronik sand sich auch verzeichnet, daß sein Großvater einst einen Kuruben heimlich erschlagen und an dieser Stelle eilig verscharrt habe. Die Gebeine wurden auf dem Friedhof begraben, und seit dieser Zeit ging es nicht mehr um in dem Hose.

56.

## Bon einem Geift.

Mündlich.

In alten Zeiten begrub man die Leute in die Kirche. So ftarb nun einmal in Bulkesch ein boser alter Mann, den man in der Gemeinde allgemein für einen Trudengeiger hielt. Kaum war er ins Grab gelegt, als die Leute im Dorf schrecklich zu sterben ansingen; denn er stand Nachts von 11—12 Uhr ans dem Grade auf, ging ins Dorf und brachte die Leute um. Es war ein großes Elend. Endlich entschließt sich der Organist, eine Nacht in der Kirche zu wachen. Mit dem Schlag 11 springt ein Sargbeckel, eine weiße Gestalt kommt heraus

und tritt an die verschloffene Rirchenthur. Diefe fpringt auf, und die Geftalt schreitet binaus. Der Organift fab von ber Orgel bies alles mit an. Als bie Gestalt binaus war, tam er in ben Chor herunter, fant bie Gruft und ben Sarg offen, verschloß beibe und schnitt von bem-Leinlaten einen Bipfel ab. Darauf ging er wieber auf bie Orgel, betete, ftedte zwei Lichter an und stellte fie neben fich. Rurg vor 12 Uhr kommt ber Geift jurud. Wie er bie Lichter fieht, ruft er bem Orgoniften zu, er folle fle auslöschen, er wolle fich schlafen legen. betet weiter. Der Beift schreit jum zweitenmal, er folle fie auslöschen, sonft werbe er hinauftommen und bann brei Lichter auslofden ftatt zwei. Der Organift betet weiter. Jest tommt ber Geift naber, jeder Auftritt hallt ichauerlich wieber; icon ift er an ber Treppe. Da schlägt ber Organist bie Orgel art und spielt einen Choral. Immer naber tommt ber Beift. Es fchlägt zwölf, er hort es nicht. Dit bem letten Schlag ift er oben und blidt bem Organisten grabe ins Gesicht. Die Orgel verftummt und man bort ben verklingenben Stundenichlag. Da finkt ber Geift zusammen und wird ein Afchenhaufen. Bon ber Reit an batten bie Leute Frieden im Dorfe; aber es batte es nicht jeber vollbracht.

#### **57**.

## Der Tobtengraber im himmel. Münblich aus Reen.

Gin junger Tobtengraber hatte gut gegessen und getrunsten und grub nun weiter an einem angesangenen Grab, als er auf einen Schäbel tras. Guten Muthes wie er war, nahm er benselben, trieb damit allerlei frevelhaften Muthwillen und schleuberte ihn endlich mit den Worten bei Seite: "Romm heute um 8 Uhr zu mir zum Abendessen!" "Ich werde ersscheinen" antwortete in dumpfen Ton eine Stimme. Dem Todetengraber entstel vor Schreden das Grabscheit; er erblaste und

hatte keine ruhige Stunde mehr. Nach vollenbetem Tagwert eilt er zum Pfarrer und erzählt bemfelben was er gethan und was ihm wiberfahren. Der Pfarrer tröftete ihn, soviel er versmochte, bereitete ihn zum Tobe vor und heißt ihn das Abendsessen bereit halten.

Gegen 8 Uhr wurde ber Tifch gebeckt und voll banger Erwartung fanb ber bleiche Tobtengraber hinter bemfelben. Da schlug bie Uhr; bie Thure ging auf und herein trat ein idoner Jungling mit golbgelodten Saaren. Er grußte freundlid, und nachbem ber Wirth einige Bewilltommnuungsworte geiproden, feste man fich. Es wurde Wildpret und Rifch aufgetragen, und ber Gaft lies es fich wohlschmeden und trant auch von bem vorgefetten Wein. Seine Dienen maren fo beifer, feine Worte fo einschmeichelnb, bag ber Tobtengraber in Aurzem alle Angft verlor und es febr ungern fab, als ber Frembe endlich aufbrach. Allein fein Schreden murbe wieber erneuert, ale ber Gaft, nachbem er fur bie gute Bewirthung gebantt, beim Beggeben fprach: "Morgen Abende fei bu nun mein Gaft; erfcheine ba, wo bu mich einlubeft!" Jest, bachte der Tobtengraber, fei er boch verloren. Raum graute ber Morgen, fo begab er fich zum Pfarrer und ergahlte ihm Alles. Diefer tröftete ihn abermals und fegnete ihn. Der Tag verfrich rafch; und als bie achte Stunde berannabte, ging unfer Tobtengraber unter heftigem Bergflopfen , langfamen Schrittes auf die Begrabnifffatte. Roch mar ber achte Schlag ber Thurms nhr nicht verhallt, als fich ein Geräufch vernehmen ließ wie Schluffelgeklirr. Da that fich eine Thure auf, und ber Jungling vom vorigen Abend ftand ba und wintte ihm zu folgen. lange gingen fle burch einen bunteln Bang fort; enblich fchien ein Licht aus ber Ferne, und als fie naber tamen, fab man, baf es ber Gingang jum Parabies war, aus welchem bie golbenen Lichtstrahlen in ben bunteln Erbengang einfielen. traten ein. Stannen und Bewunderung faßte ben Tobtengraber, feine Angft ichwand bei bem Anichauen ber Berrlichs feiten. Er glaubte fich auf ber Erbe zu befinden, benn er falf Länder, Stabte und Baume und eine Conne am Simmel wie auf ber Erbe, aber alles viel ichoner, größer und herrlicher. Sie tamen auch an ben himmelspalaft; ber Mingling führte ihn ein und zeigte ihm bie Sige und Wohnungen ber Seligen. Als er alles gefehen, hieß ihn berfelbe zum Kenfter binausschauen, bis er die Mablgeit anrichten laffe. Da trat ber . Tobtengraber ans Renfter und fab vor fich einen Barten mit. einem große Baume, weiter bin eine Lanbstrage und im Sintergrund einen Bergabhang. Es bauerte nur furze Reit, ba' erhob fich ein Staub auf ber Lanbftrage; er horte fluchen und toben und fah endlich zwei Weiber mit aufgelöften Saaren berbeitommen, bie ein Sieb gefaßt hielten und fich batun Da fiel gang langfam von bem Baum ein großes schönes Blatt. Die Weiber entschwanten balb feinen Augen-Es wahrte nicht lange, als zwei Sunde auf berfelben gandftrage babertamen, bie einander beinahe zerfleischten. waren fie vorüber, fo fiel ein zweites Blatt. Enblich erblictte ber Tobtengraber an bem Bergabhang einen alten Mann, ber schweißtriefend in einem Schubtarren unabläffig Erbe führte, Da fiel bas britte Blatt.

Darauf erschien ber Jüngling und fragte ben Tobtensgräber, ob ihn nicht hungere; worauf bieser verneinte und versstückerte, er fühle sich im Gegentheil ganz gesättigt. Er erzählte bem Jüngling auch was er gesehen, worauf bieser ihm Alles erklärte bis auf das Fallen der Blätter; davon sagte er ihm nichts. Die zwei Weiber haben in ihrem Leben um eines Siesbes willen sich töbtlich gehaßt und verfolgt; nun mussen sie ihren Haß und Streit auch in dieser Welt fortsehen. Die zwei hunde sind zwei bose Nachbarn, die ebenfalls auf Erden fort und fort mit einander gehadert; nun mussen sie das schredsliche Geschäft auch hier ewig forttreiben. Der greise, schwers

arbeibenbe Mann an jenem Bergabhang hat auf Erben seinem Greuznachbar in jebem Jahr ein Stud Band abgepfügt; nun muß er hier bie gestohlene Erbe muhfam gurudführen.

Der Tobtenaraber bankte für bie Deutung, und ba er nun alles gesehen, bat er ben schonen Jüngling, ihn wieber beimzuführen. Diefer erflarte fich bereit, gab aber feinem Baft guvor eines ber gefallenen Blatter als ein Beiden und Anbenten mit. Balb gelangten fie wieber an bie Barabiefespforte und burch ben bunteln Bang gur Erbe. Als fie beffen Enbe erreicht, öffnete ber Jungling bie Thure. Raum war ber Tobtengraber hinausgetreten, als fie wieber zusprang. Ihm mar als erwache er aus einem fußen Traum. Er fab fich wieber auf bem Friebhof, wobin er, wie er glaubte, am Abend getommen war; taum fchien ihm eine Stunde feit bes verschwunden. Ren fab fcon Frublicht; bie Sabne frabten laut ihren Morgenruf und ber Sirte blies fein Born. Der Tobtengraber eilte nach Saufe zu tommen. 218 er aber bie Stabt betrat, tam ibm biefe gang fonberbar veranbert por. Die Straffen waren viel breiter, die Saufer viel hober, aber alt und schwarzgrau, frembe Gefichter auf ber Strafe. Ungebulbig ging er feinem Saufe gu: wie ftaunte er, als er an beffen Stelle einen alten verfallenen Pallaft fanb, ber nur in feinem untern Stock noch bewohnt ichien. Er ging binein, munichte guten Morgen und bachte fein Beib und feine Rinber zu begrugen; allein bie Leute faben ihn fremb an, und als er gar ergablte, bag er am vorigen Abend aus biefem feinem Saufe ausgegangen fei, bielten fie ihn für einen Narren und wiesen ihn mit Spott und hohn zur Thure hinaus; benn ber jetige Eigenthumer bes Saufes mußte boch, bag fein Ururgrofvater bas Saus gebaut, und er mar auch bereits alt geworden barin.

Tief gefrankt und in seinem Innern emport ging ber Lobtengraber nun jum Pfarrer; er bachte bei fich: bas ift boch ein fluger und ehrlicher Mann, ber beine Geschichte genau

melf und bie an beinem Barbte verhallen mirb. Aber mie erfaunte er, ale er amb biefen in Beficht unb Rieibung gang veranbert fanb. Anfangs wußte er nicht, ob er reben ober femmeigen folle; benn er fürchtete, wieber verhöhnt zu werben; allein ba ihm ber Gottesmann ein fo freundliches Geficht geigte, faste er ein Berg und erzählte feine gange Befdichte und zeigte bas große Blatt. Der Pfarrer, ein gelebter Mann, batte eben por turgem in einem Protofoll gelefen, bag unter feinem gwanzigften Borfahr ein Tobtengraber fo und fo gefrevelt babe und bann von einem Beift fortgeführt worben fei. Er feblug mies ber nach und fand Alles genan fo aufgezeichnet, wie ihm ber Tobtengraber bie Sache ergahlt batte. Wie ftaunte nun biefer, als ber gelehrte Bfarrer weiter fprach: "Du Gludlicher, bu bift im Barabiefe gewesen, und bas Blatt ift vom Baume bes Dreihundert Jahre gerabe bift bu ausgewefen, und bie brei fallenben Blatter zeigten eben an, bag immer hundert Jahre vorüberseien." Da verklarte fich bas Geficht bes Tobtenarabers; qualeich aber burchrifelte ibn eine Gifestälte; er ergraute und ergreifte por ben Mugen bes betenben Mfarrers. und ber Tob, ber fein Recht auf ihn faft schon aufgegeben, tam frohlodend über ihn; und taum hatte ber Bfarrer feinen Segen zu Enbe gefprochen, fo faut ber Tobtengraber entfeelt ju Boben.

Das Wunder aber wurde bekannt im ganzen Lande und wird seitbem forterzählt all überall von Geschlecht zu Geschlecht.

58.

## Das gespenstische Füllen. Mündlich.

Auf bem Johannisberg (gehonnesbiorg) im Baotfelb bei Schweischer geben zwischen 11 und 12 Uhr in der Nacht Seister spazieren. Weut Reisende bortbin tommen und die Nacht

iber dudleiben, nut edwa ihre Phexbe zu fittern, läuft ein schwages Fällen vor ober hinter ihnen, und ob sie es anch sorigagen, so ift es immer gleich weit von ihnen. Fangen lätt es sich nicht, auch nicht schlagen und wersen; denn sodald man das ihnen will, ist es nicht mehr da, sondern vor ober hinter einem. Beim Wegfahren läuft es vor ober hinter dem Wagen und verschwindet, man weiß nicht wann und wohln, wenn der Tag andricht ober der Moud hexansstegt. Dies Alles ist nur Bewohnern von Schweischer begegnet, doch ist unter diesen die Erzählung sehr verbreitet.

59.

# Von einem Gefpenft. Münblich aus Rühlbach.

Ginem Tifder ging es gar fchitmm mit feinen Gefellen, nicht leicht bielt einer lange bei ihm aus. Sie mußten namlich in ber Werkette schlafen, und Giner batte jederzeit feine Bettftelle in einer Ede bes Bimmers, ber Thire gegenüber. Ieber Gefelle, ber in biefem Bett folitef, fab nach turger Bett bleich und abgezehrt aus; er Nagte bem Meifter, bag ihm jebe Racht die Decle genommen werbe, bie er bann am Morgen hinter der Thure liegend finde. Die Sache schien nicht mit rechten Dingen zuzugeben, unb, wie gefagt, Reiner bielt es lange aus. Enblich nahm fich ein tuchtiger Burich vor, ber Sache auf ben Grund zu tommen; benn, ba ihn am Morgen feine Rebengefellen immer auslachten, tam er auf bie Bermutung, fie feien es, bie fich biefen Spaß mit ihm machten. Er legte sich in biefer Absicht zu Bette und stellte sich, als ob er ihlafe, in ber That aber erhielt er fich wach. Es war noch nicht Mitternacht, als ein alter Mann mit langem grauen Bart hinter ber Thure auftauchte, auf bas Bett zuschritt unb ohne weiters bie Dede erfagte. Der Gefelle wollte fie nicht

fahren laffen und hielt feinerseits auch sest baran. Aber mit einem unwilligen Blid zerrte fie der Greis weg, hatte fich barein und ging wieder dis zur Ede hinter der Thüre. Hier schien er zu versinden und die Dede blieb am Boden liegen. Der Bursch stand auf, holte sich dieselbe und schlief trot der ausgestandenen Angst bald ein. Aber am Morgen sand er seine Dede wieder hinter der Thüre. Alle Bersuche die liesache biefer Erscheinung auszumitteln blieben ersolglos, und der Tischeler donnte seinen Sesellen nicht mehr in der Wertstätte schlassen sassen.

60. Kriumtuch. Rünblich.

Wenn man bas neugeborne Rind jum erstenmal in bie Wiege legt, muß man brei Knoblauchzwiehel, brei Pfefferterner und brei Theilchen Weihrauch, in ein Tüchlein gefnüpft, unter Manche geben auch bas Gefangbuch ober ein baffelbe thun. Meffer hingu und legen ben Bratfpief in ben Ofen und ben Befen auf bie Wiege, Alles, bamit bie Bofen nicht antommen tonmen. Auch die Wöchnerin felbft muß Knoblauch, Pfeffer und Weibrauch unter bem Ropf ober in bas Ropftuch eingebunden baben. In alten Zeiten hat man fogenannte Rrinmtucher um bas gange Bett gehangt, bag ber boje Getft ber Bochnerin nichts anhaben tonne. Auch erzählt man als mahr eine Geschichte, bie fich im Schägburger Stublsort Netthausen foll que getragen haben. Da lag eine Wochnerin einmal allein im Saufe, benn ihr Mann war ausgegangen, und Niemand tounte ihr ein Gffen anrichten, wie fie es gewünscht batte, alfo bag fie weinte vor hunger. Das Kriumtuch bing vor ihrem Bett. Da trat Jemand in die Stube und fragte fie: "Warum weinest bu?" Und sie antwortete: "Ich weine vor Sunger, benn mein Mann ift nicht zu Baufe, bag er mir Etwas zu effen

mache." Da sagte ber Frembe, ben sie aber nicht sehen tonnte wegen bes Krinmtuches, "Beine nicht! Ich will bir ein Essen beresten. Bo hast On bas Fett?" Da wollte die Frau ihm ben Ort zeigen, wo sie es hatte, und hob bas Tuch auf. Wie sie aber best Fremben nun sah, so war er gelleibet fast wie ein Schulmeister; aber er hatte nur einen guten Fuß, ber andre war ein Sansesus. Zum Tod erschreckt saltete sie die hande sogleich und betete um hülse zu Gott. Kaum bemerkte ber Frembe dies, als er den Dreifuß mit dem Fett nahm und ihn wüthend wider das Tuch warf mit den Worten: "Dein Glück, daß du mich gesehen hast; sonst ware dir wehe gewesen!" Und damit verschwand er.

61.

#### Bedepfennig.

#### Dunblich in Schäfburg.

Ginem noch lebenben Danne ift bas folgenbe mertwürbige Begegniß jugeftogen. Wie er einmal um Mitternacht von feinem außerhalb ber Stabt wohnenben Schwiegerfohn beimtehrt, fieht er in ber Rabe bes auch wegen ber Jubengraber übelberüchtigten "binterften Thörlein" einen rabenschwarzen Pubel langere Reit vor fich berlaufen. Die Sache macht ihm Bebanten. Da gewahrt er einen blintenben Gegenstand im Bege, budt fich und wie er ibn anfaßt, ift es ein blander Gilberzwanziger. Der Mann ift nicht reich und barum freute ibn ber Fund. In Saufe angelangt legte er bas Gelbftad gu mehreren Rupfermangen. Am folgenben Tage fchict er fein Mabchen mit bem Zwanziger gum Raufmann, um irgent Ctwas ju holen ober eine fleine Schulb zu berichtigen. Das Kinb bringt Meine Dennze zurud; boch wie erftaunt es, ba ce unter berfelben auch ben Zwanziger wieber erblidt. Der Zwanziger wandert spater an mehvere Andere Orte, unch ins Wirthes

haus; immer aber kehrt er in den Kasten seines ersten herren wieder. So ging es einige Tage, so lange, bis der samat-haste Mann die Sache seiner noch schwathaftern Frau und biese sie Andern, Fremden, mittheilte. Von dem Augenblick au kam das glückhafte Gelbstück nicht mehr zuruck.

62.

## Der Wetterführer auf bem Relimau.

Dunblich in Cachfifch-Reen.

Es wollen zwar Ginige behaupten, es habe im Commer 1851 auf ben Gebirgen beshalb foviel geregnet, weil im vergangenen Winter tein Schnee barauf gefallen fei und ber Sommer nach einer allgemeinen Grfahrung jenen Mangel nun burch ben Regen ausgleichen mußte; allein bas hat einen gang andern Grund. Man hat nämlich an manchen Orten gar gut gefehen, wie ber Wetterführer alle Wolken und Gewitter binaufgeführt hat und zwar zu wiederholten malen. Nun ift bei bem Bergfturg am Reliman am 2. Auguft, wie glaubwürbige Leute, die bas verstehen, versichern, ber Wetterführer verschuttet worden. Darum muß es jest ba oben so lange und fo heftig regnen, bis bas Waffer ihn herauswäscht. Man Bunte bem vielen Regnen wohl Einhalt thun, wenn die Leute von ben um bas Gebirge liegenden Ortschaften alle hineilten und eifrig schauselten und ihn so berausbrächten. Aber wer tonnte bie Leute jest bagu bewegen! Dan fagt, bag bei bem anhaltenben heftigen Regen am 31. August und am 1. und 2. Geptember ber Wetterführer fet berausgewaschen worben. Bahrheit muß fich balb herausstellen, baburch bag ber Regen auf ben Bebirgen aufhort; benn ift ber Betterführer frei, fo wird er fich in ber nächsten Reit haten, fich mit ben Gewittern an einem für ihn To gefährlichen Det nieberzulaffen.

63.

# Der Mann mit bem Winbe. Mublic.

In Raifb, erzählt man, haberte ein Mann mit Gott wegen bes Wetters, weil es einmal zu troden und einmal zu naß sei, und rühmte sich, es besser machen zu können. Da gab ihm Gott bie Krast bas Wetter zu machen. Nun that ber Mann Alles, wodurch bas Korn schön wird, und machte Regen und Sonnenschein zur Zeit und in Fülle. Auch stand die Frucht wunderhoch und krästig und der Mann meinte ein gutes Probestück geliesert zu haben; da man sie aber geschnitzten und in die Scheuer gesammelt, bot sie nur kärgliche Auszgabe, denn — der vermessene Wettermacher hatte den Wind vergessen. Da sahen die Leute an ihm, daß man es benn doch nicht besser machen könne als der Allmächtige.

64.

## Die weinenbe Mutter. Raublich aus Ruhlbach.

Eine Frau hatte ihr erstes und einziges Kind durch den Tod verloren und war darüber untröstlich. Sie ging jeden Tag auf den Friedhof, setzte sich auf den Grabhügel ihres Kindes und weinte bitterlich. Als sie einst wieder auf diese Beise ihrem Schmerze sich hingab, überwältigte sie der Rummer so sehr, daß sie ohnmächtig hinsant. Sie versiel in einen tiesen Schlummer; darin träumte ihr, es komme ihr Kindlein zu ihr in nassem Hemblein, gebückt unter der Last zweier grosser irdener Krüge, deren es in jeder Hand einen trug. "Ach," rief es, als es ihr näherkam, "Mutter weine nicht mehr; ich kann deine vielen Thräuen so nicht mehr tragen!" Als die Frau erwachte, sann sie nach über ihren Traum und weinte von dieser Zeit nicht mehr am Grabe ihres Erstgebornen.

65.

#### Barrech t.. Mündlich.

Vor nicht langer Zeit hat sich in Bulfesch folgendes zusetragen. Ein Mann hatte sein Frau erstochen und sich dann auf's Feld begeben. Als er heimkehrte und an die Tobte hinsantrat, die von zahlreichen Leidtragenden umgeben war, fing die Bunde zu bluten an; wie er hinaus ging, stockte das Blut und floß wieder wenn er eintrat. Als die Frau schon begraben worden und das merkwürdige Ereigniß allenthalben im Dorse erzählt wurde, ließ der Richter den Mann gefangen nehmen und verhören. Gegen das starte Blutzeugniß wagte berselbe nicht zu läugnen; allein ehe noch der Spruch gesfällt war, erhing er sich im Gefängniß.

66.

Der Mörber blutet an ber Leiche bes Gemorbeten.

Schafburger herenprozeß vom Jahre 1670 im Schafburger Archiv, Rr. 901.

Als bes Schäßburger Burgers, Georgius Beschendorfer's Kind über Erden lag, tam die Sophia Kutteschin, welche im Berdacht stand, das Kind auf zauberische Art getödtet zu haben, zu zweimalen in die Leichenstube, und allemal, wenn sie sich über das todte Kind hinbeugte, sing sie so start zu bluten an, daß sie sich entsernen mußte. Und dieses gab der Anklage auf Zauberei, die bald darauf gegen sie erhoben wurde, keinen geringen Schein.

67.

## Blutschwiten.

Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, ed. Trausch 1., 275. Als ber Tyrann Gabriel Bathori gestorben war, warb feine Leiche von feinen Zwillingsbruber Andreas in die Burg Gtseb geführt. Hier wurden die Eingeweibe herausgenommen und der Leichnam in einen zinnernen Sarg gelegt. Da soll er an mehresen Tagen geschwitzt und sogar einige Wochen später Blut getröpfelt haben. Das sah man, weil es wider die Natur ging, als Borzeichen blutiger Bewegungen an, die da kommen sollten.

68.

## Schatweiher. Munblic.

Bei Agnetheln, in ber Richtung nach Birthelm zu, liegt an einer büstern Stelle tief im Walb ein Weiher, Schakweiher genannt, ein unglückeliger Ort und verrusen bei benen, die ihn kennen. Dort hat ein Chemann seine Frau ermordet; bort ist vor nicht langer Zeit eine arme Frau erfroren. "Ich fann nicht anders; sie rusen mich; ich muß gehen" hatte sie benen zugerusen, die sie abhalten wollten in winterlicher Kälte an ben Weiher zu gehen.

In bemfelben lebt eine verzauberte Prinzeffin und all ihre Schätze find barin begraben. Und solange wird er unbeilsbringend fein, bis die Prinzeffin erlöft und der Schatz gehosten ift.

69.

### Heilige Nächte. Mündlich.

In Mühlbach und an andern Orten bes Sachsenlandes geben in der "Jahresnacht" (Splvester) die heirathsfähigen Rädchen schweigend zum Holzlager und faßt jedes, ohne zu zählen, einen Arm voll Scheiter. Wer sie gepaart bekommen hat, heirathet in dem nächsten Jahr. Eben dort geben andere an demselben Abend lautlos, eines hinter dem andern, jedes mit einem Glase zum Brunnen und schöpfen sich Wasser dars in ihre Gefäße. Wenn sie wieder im Hause angelangt

find, ift bie Rebe frei. Dann schlägt jebes bas Weiß eines Gies in sein Glas und stellt biefes bis zum folgenben Morgen auf's Fenster. Daraus wird bann von Kundigen geweiffagt.

An andern Orten wieder legen die neugierigen Leute, wenn man am letten Tag des Jahres zu Mittag läutet, ein Immergründlatt in einen wassergefüllten Teller. Wird es in der folgenden Nacht schwarz, so bedeutet das Tod, wird es gesleckt, Krankheit, bleibt es grün, Gesuudheit im nächsten Jahr.

#### 70.

#### Freitag.

G. Rrauß, Tract. rer. Trans. 1599-1606 in ben beutschen Funds gruben v. 3. Remeny 1., 217.

Bu verwundern ist es, daß Stefan Boeskai an einem Freitag zu Klausendurg geboren worden, an einem Freitag aus seinem Schloß hat sliehen mussen. An einem Freitag hat sich ihm Kaschau, an einem Freitag Sathmar, an einem Freitag Tokai, ergeben. Alle herrlichen Siege hat er an einem Freitag erlangt, alle herrlichen Thaten, so er begangen, sind an einem Freitag geschehen. An einem Freitag ist er zum Fürsten in Ungarn und Siedendurgen ausgerusen, an einem Freitag ist ihm Schäsdurg übergeben worden. An einem Freitag hat er sein Leben geendet; daher es nicht zu sagen ist, ob der Freitag ihm glüdseliger oder unglüdseliger gewesen.

#### 71.

#### Runbe ber Butunft.

Boufin. Rer. n. Dec. II, l. 1, p. 209. (ed. Basil. 1568).

König Stefan ber Seilige sah zuweilen zukunftige Dinge vorher. So konnte er in einer Nacht nicht schlafen, sondern erwachte fort und fort. Plöplich sprang er auf, ließ einen gewissen Veredarius, einen Obristen, schnell vor sich kommen und befahl ihm, nach Siebenburgen zu eilen und Alle, die baselbst

in offenen Orten wohnten, aufzuforbern, ihre habe in die Städte und in befestigte Pläte zu schaffen und einen Einfall ber heidnischen Betschenegen zu gewärtigen. Diese wohnten bamals an den Ufern der Donau und waren die ärgsten Feinde der Ungarn. Raum hatte Veredarius seinen Auftrag ausgerichtet, kaum hatten Jene ihre habseligkeiten in Sicherheit gebracht, als auch schon die furchtbaren Feinde da waren, die Gegenden weit und breit durchstreisten, Alles mit Feuer und Schwert verwüsteten und wo sie Jemanden sanden, ohne Ansiehen des Alters und des Geschlechtes mordeten. Hätte dasmals der König den Einsall nicht vorausgesehen, so wäre es um ganz Siebenbürgen geschehen gewesen.

#### 72.

## Borgeichen ber Beft.

Mathias Miles, Siebenb. Burg-Engel. 53. 138.

Die große Bestilenz vom Jahr 1554 haben zuvor auch erschrecklich viel Zeichen angebeutet, unter welchen als bie vornehmften zu merten, bag erftlich große Erbbeben gewesen, welche große Berge gerichüttert und hohe Thurme heruntergeworfen haben an unterschiedlichen Dertern. Oft hat sich die helle Sonne mit bider Finfternig umhullet, gleichsam als graute ihr vor bem fünftigen Berberben ber Menschen. Dide ftinkenbe Nebel haben fich erhoben, auch viele phantaftische Gespenfte fich seben laffen auf ben Begrabniffen und Rirchhöfen; jungewöhnliches Sundebellen und ber Nachteulen angftliches Geschrei wurde gehört. Buerft im Frühling bat fich bas Sterben am Bieb, bevoraus an ben Schweinen, erhoben, die Baume haben jum anbernmal geblühet und auch unzeitige Frucht getragen. Im vergangenen Ottober bat man rothe Erbbeeren im Felbe genug gefunden; Schlangen, Rattern und Erbtröten haben wiber ihre Natur fich folange braugen gehalten, bis fie hernach gang erfroren und lettlich verborben, welches bann einen üblen Gestank und bose Luft im Frühling verursachet hat: bas her benn bas erbarmliche Sterben entstanben.

Auch im Jahr 1572, als die Peft in Kronstadt so heftig war, sah man am 23. Sept., da ber Mond ganz voll war, ein vieredig Kreuz ganz klar barinnen: die Ecken am Kreuz wasren ganz roth, das übrige war bleich anzuschauen.

73.

Erforichung ber Butunft. Diles Siebenb. Burgengel. 258.

Weil ber Woiwob ber Balachei Michael im Jahr 1599 gar fo arg muthete in Siebenburgen, wiberfesten fich ibm bie Ebelleute, und foweit es ihnen thunlich war, auch bie Sachfen Daher verfprach ber Woimob ben Seflern. in ben Stäbten. feinen beften Freunden, golbene Berge wenn fie gu ihm bielten, "worauff fie auch beraufzogen ihrer Bruber Blut auff gu freffen." Doch war Michael besorgt um bie Zutunft und wollte ben Ausgang biefes Rrieges burch bie Wahrfagetunft erfahren, bie er von feiner Mutter erlernet hatte. Derowegen erforschet er in Wachs bie Beschaffenheit seines Regiments, und erfuhr im gegoffenen Bache, bag er bies Jahr in Siebenburgen nicht erfüllen murbe. Da wollte er auch vom bevorftebenben Rrieg ben Ausgang wiffen, ließ berwegen 14 ungarifche Anaben gleis den Altere vor fich bringen und gleicher Starte und theilte biefelbigen: fieben follten auf feiner Seite und fieben auf ber "Ebler Leute" Seite ftreiten. Wie biefe vor bem Woiwoben zusammengelaffen murben, ftritten fie erftlich mit Fauften gleich, baß tein Theil bem Anbern wich. Lettlich aber wurden bie Anaben, welche bes Walachen follten fein, alfo von ber Ebelleute Anaben getrieben, bag Etliche auf bem Blat auf ben Tob niebergeschlagen murben, bie Uebrigen entliefen. beutete er felbft bos aus.

#### 74.

#### Borgeiden.

C. Rrauf Tractat. rer. Trans. 1599-1606, in ben bentichen Funds gruben von 3. Remeny. I, 170.

Als ber Fürst Sigmund und ber katferliche General Georg Basta im Jahre 1601 mit ihren Heerhausen nicht weit von einander sich gegenüber lagen, ließen sich in dem siebendürgischen Lager viele Hasen ) sehen, eine Anzeigung der Siedendürger Furchtsamkeit und folgenden Flucht. Man sagt auch, daß etliche Reitspieß auf den Spiten gedrannt hätten. Und auch das ist wunderdar und der Natur zuwider, daß eine Rate und eine Rans in einer Grube bei einander gewesen, mit einander getämpst und die Rate die Maus also gedissen, daß sie für Schmerzen laut geschrien. Die Siedendürger deuteten all diese Zeichen gut für sich, da sie ihnen doch das Verderben und den großen Untergang verkündeten.

#### **75**.

#### Simmelegeichen.

Rach ber Rraufifchen Chronit in A. Rurg Magagin. II., 226.

Als ber Fürst Gabriel Bathori Hermannstadt burch Berstath in seine Sand bekommen hatte, ließ er fich von ber Dens

<sup>&</sup>quot;) Als Bethlen Gabor am 28. Oftober 1613 nach Thorenburg tam, bewillsommente ihn die bort liegende türkische Besatung. Am solgenden Tage, bei Gelegenheit eines ihm zu Ehren veranstalteten Raneuvers, lief ein Hase vor einem anstürmenden hausen von 10000 Türken den Berg hinan, grade auf Bethlen los. Ein großer Tärke auf weißem Roß jagt ihm nach, erreicht ihn, nimmt ihn in vollem Lauf mit der Hand von der Erde und legt ihn lebendig auf des Fürsten Sattelbaum. Als solches die alten Türken sahen, nuhmen sie ihre Bücher heraus und singen au zu weissagen, was der hase bedeuzten würde, uämlich: daß Bethlen Gabor ein großmächtiger Fürft und herr sein würde, der alle seine Feinde würde überwinden, es seven heimliche oder öffentliche." Deutsche Fundgr. 1, 268.

gelegin, einer abligen Frau und feiner Geliebten, bewegen gu befehlen, bag an einem bestimmten Tage jeber fürstliche Solbat ober Anbanger seinen sachfischen Wirthen ermorben folle. Dieser Befehl murbe an einen Sauptmann bes Kufwolkes Balthafar Ördögh ertheilt. Als biefer aber am Abend etwas angetrunten nach Saufe tam und um Mitternacht fich ins Kenfter, welches auf bas Felb hinaus ging, legte, fab er ploblich ein erschreckliches himmelszeichen nach Sonnenuntergang gu, als ob zwei brennenbe Beere gufammenftiegen und ftritten und ein anderes Zeichen gegen Mittag in Geftalt eines feurigen Drachen mit offenem Rachen, worüber er fo erfcbrad, bag er noch in berfelbigen Mitternacht zu Bathori lief, ihn an Die geschehenen Beichen und baran erinnerte, bag ein gerechter Gott fei, und ihn bat, fein bofes Bornehmen fahren zu laffen und feine Sande nicht in unichulbig Blut zu tauchen. Batbori ftand auch wirklich ab von feinem bofen Vornehmen, und am andern Morgen noch vor Tagesanbruch ließ Balthafar unter Trommelfchlag und Trompeten Jebermann Rube und Frieben gebieten.

#### 76.

#### Borbebeutenbe Beichen.

Mundlich. Siebenb. Provinzialblatter. II., 289. Kraufifche Chronit.

Es geschehen Zeichen und Wunder; baran mögen Weise die Zukunft, besonders zukunftiges Unheil, vorher erkennen. Als am 10. Okt. 1612 der Stadtrichter Michael Weiß vor der Schlacht von Mariendurg die Reihen seiner Krieger vor dem Kronstädter Klosterthor ausstellte und musterte, kam plötlich ein weißer Sperling — Andere sagen eine Schwalbe — gestlogen und setzte sich auf seines Helmes Spitze. Die Krieger sahen dies für ein schlechtes Borzeichen an, jagten dem selten wen Bogel nach, singen ihn leicht, da er vom Herbstrost geslähmt war, und töbteten denselben. Die Schlacht endigte durch

die Treulosigseit ber walachischen Mietstruppen wirkich ungludslich und Weiß siel auf der Flucht, die er folange als möglich zu verhindern gesucht hatte. Der Balg des seltenen Bogels sindet sich noch in der Kronstädter Symnasialbibliothet, wohin er am Anfang dieses Jahrhunderts von Nachkommen des bestähmten Stadtrichters, die ihn bis dahin in der Familie aussehwahrt hatten, geschenkt worden ist.

Rach einer anbern Erzählung flog bie weiße Schwalbe am Tage ber Schlacht zum Stadtrichter von Kronstadt burchs genfter hinein.

#### 77.

#### Bofe Borbebeutungen. Aus ber Kraufischen Chronif.

Anno 1646 im Juni hat es zu Schäßburg Blut und Schwefel geregnet; war eine große Anzeigung ber funftigen Bent. Es war aber ben ganzen Sommer über tein einziges "geschwindes Gewitter", bavon bie Luft ware tonnen gereiniget werben; woraus zu schließen war, baß bie Luft ganz vergifztet gewesen.

1647 am 27. September gegen Sonnenuntergang hörte man ftarkes Schießen in ber Luft, welches, wie man nachher ausgekunbschaftet, gleichsam burch bie ganze Welt gehöret worben und eine Ungludeverkundigung war.

1651 am 3. Mai hat es in Schäsburg Blut geregnet;
— Kirschen und Erdbeeren reiften erst im August und die Rosen blübten im September.

1654 am 17. Dezember ift ein Regenbogen bemerkt worsben; zu folcher Zeit ein bofes Anzeichen.

#### 78.

### Beiden unb Bunber.

Miles Siebenb. Burgengel. 164. 167. 168. 254.

1593 im angehenden Jahr ben 12. Januar wurde um "3 Uhr für Mittag" ein erschreckliches "Himmel-Brennen" ge-

sehen, auch Kriegstnechte, wie sie sich mit Spießen und Schwerstern in die Luft schlugen; auch zerriffen und entwichen viel bohe Berge, daß an etlichen Orten große Kirchen und stattliche Gebäube unter sich sanken: verkündigten sammtlich den erdarmslichen Zustand, so Siedenburgen nahte. Den 28. Nov. wurden abermals in der Luft feurige Spieße, so gegen einander stritten in dickter Zahl gesehen; auch den 30. Tag viel schreckslicher als zuvor.

1594 im Juni fiel eine folche Mißgeburt von einer Ruh in Medwisch, baß ber vorberfte Theil ein Ochs war und ber hinterste ein Mannsmensch. Das Ochsengesicht hat beibe Balacheien angebeutet, die bieses zum Zeichen führen, auch ziemslich viehisch leben und balb barauf Siebenburgen überfallen baben.

Wie ber Fürst Andreas Bathori 1599 von Weißenburg auszog gegen Michael, ben Woiwoben ber Walachei, war eine schreckliche Menge großer Vögel ba, die bem Lager mit einem großen Trauergeschrei allenthalben nachfolgten bis auf die Wahlftabt von Schellenberg unter Germannstadt.

79.

## himmelszeichen als Borboten. Manblich.

Als in ben vierziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts bie Best in Siebenbürgen ausbrach, hatte man langere Zeit am himmel ein Zeichen, gleich einer schwarzen Bohne, auch einen Besen und einen Rechen gesehen, und die Seuche hörte nicht eher auf, als bis diese Zeichen verschwunden waren. Aehnsliche Zeichen sollen auch früher vor dem hereinbrechen großer Landesplagen beobachtet worden sein. Während der vielen blutigen Türkenkriege sah man öfters zwei gekreuzte Schwerter am himmel und vor dem Ausbruch der Kuruhenunruhen wurde in Mühlbach um die helle Mittagsstunde über dem jehigen

Meifter'ichen Saufe eine große Flamme gefehen, aus welcher eine Menge Funten, gleich Sternen, hervorsprühten.

80.

Bunderbare Erscheinung bei ber Geburt Sigismund Bathori's.

Simigianus in ben Script. Rerum Transilvanicarum. Tom II., vol. 2, 114. Satellit 1840. 53.

Alle Barterinnen und bie bei ber Geburt biefes Surften bulfe geleiftet ergablen, Sigismund Bathori fei geboren im Jahr 1572, an einem Dinftag im April, ba ber Mond faft voll mar, und wie er ben Leib feiner Mutter, einer Dame aus bem ebeln magnarischen Saufe Bocotai, verlaffen, find feine beiben banbe fest in einander geschlungen und voll Blut gewesen. man ihn fpater, wie man zu thun pflegt, in lauwarm Baffer legte, um ihn zu reinigen, foll er bie Bestalt eines Fifches angenommen, mit feinem Sintertheile im Baffer bin und ber geplatschert und erft nach einer halben Stunde wieber menfchliche Gestalt bekommen baben. Natürlich waren alle Anwesenben über biefes Greigniß fehr befturzt und fragten nach feiner etwaigen Bebeutung. Inbeffen verbot man Jebem bei seinem Ropf, Eiwas bavon weiter zu erzählen. Berständige Leute, benen bie Sache spater ju Ohren tam, meinten aber, bag bie blutigen Sanbe auf ein blutiges Leben und bie Fischgestalt auf Unerfattlichkeit und unftaten Sinn beuteten. Und als bas Rind herangewachsen, erfannten viele aus feinen Gefichtszugen, bag er unter bem britten Planeten Mars geboren fei, ber bie unter feinem Ginfluß Stehenben in Betreff ihres Neugern Meinäugig, gebuckt und etwas beleibt, in Betreff ihrer Sinnesart friegerifch, unbestänbig, fchamlos, heftig, verratherifch und Bant und Krieg ausstreuend macht, mas fich aus hier spater in Wahrheit also erwies; benn gang, wie eben gefagt worben, war Sigismund an Seele und Leib.

81.

### Baumwuchs als Kriegsverfünbigung. Mänblich.

Als vor langerer Zeit eine Frau in ber Nahe ber Burgmauer von Reps Bäume pflanzte, that sie ben Ausspruch,
baß in welchem Jahr diese über die Mauer hinauswüchsen,
in bemselben ein schwerer Krieg das Vaterland heimsuchen
werde. Im Jahr 1848 sind sie über die Mauer gewachsen.
Auch als die bekannte Frau den Boden, worauf jest die Spitalskirche in Schäßdurg steht, zu diesem heiligen Zwede schenkte,
da prophezeite sie zugleich, daß wenn der vertrocknete Hollunberstrauch, der an der Kirche steht, zum drittenmal ausschlage
ein großer Krieg entstehen und bei Schäßdurg eine Schlacht
sein werde, worin die Menschen im Blute waten würden. Manche wollen behaupten, daß dieses 1849 in Erfüllung gegangen
sei, als am 31. Juli die Ungarn bei Schäßdurg die große
Schlacht verloren, in welcher an die zweitausend Menschen
erschlagen wurden.

82.

## Die Schaafer Rirche. Mublich.

An bem Bau ber alten, jest burch eine neue ersetten, Schaaser Rirche sollen die Bewohner bes ganzen Stuhls gesholfen haben. Ringsherum an ben Ringmauern waren Zellen für die Mönche angebracht. Die Sage geht ferner, daß die Schaaser diese alte Kirche auf den Gipfel des dahinter liegenden gegenwärtig mit Weingärten bebeckten Berges hätten bauen wollen; allein das bei Lage gelegte Mauerwerk sei Nachts fortwärend zusammengestürzt und endlich einmal sogar an der ietigen Kirchenstätte ein schneeartiger, die Gestalt einer Kirche zeigender Ring zum Borschein gekommen, woburch lettlich die

Bewohner bewogen worben, das Gebäube an diesem Plat zu errichten. Anch soll diese alte Kirche Ballfahrtsort für die umliegenden Dörfer gewesen sein.

83.

### Stolzenburg. Wüntlich.

Benn man biefe Burg jest ansieht, so bietet sie ein trausiges Bild bes Versalles: die Zinnen sind gebrochen, die Mausern hier hoch dort niedrig, die Thürme geborsten. Früher war das anders. Damals verdienten Burg und Ort ihren Namen. Letterer war Hauptort des Kreises. Sechshundert Pflüge mit lauter Vollbluthengsten bespannt zogen damals aus, ohne die mit anderm geringerm Zugvieh. Die Burg stand in der Mitte des Dorses, und noch jest sindet man Trümmer und Gemäuer, wo schon lange kein Haus mehr gestanden. Als man sie dauen wollte, hatte man einen andern Plat dazu ausersehen; aber allnächtlich rollten die Steine von selbst an den Ort, wo sie jest steht. In dem tiesen Brunnen daselbst, erzählt man, habe einer einmal einen Stein gesehn mit einer goldenen Schrist.

84.

# Der Rirchenbau ju Georgeborf. Münblich.

In Georgeborf (Görgesdorf — Gergelysája) bei Mühlbach wollten die Einwohner eine Kirche bauen und sucheten sich bazu, wie dies im Sachsenland gebräuchlich, einen Hisgel außerhalb bes Dorfes aus. Der Plat wurde geebnet und die Bausteine, zum Theil aus dem Bach, der unter dem Hügel vorübersloß, waren bereits an Ort und Stelle gebracht. Plötzlich in einer Nacht rollten all diese Steine den Hügel hinab, sprangen über den Bach und blieben erst auf einem freien

Plat mitten im Dorfe stehen. Als bas bie Bauern am Morgen sahen, erkannten sie barin einen Wink bes himmels und sagten: "hier muffen wir unsere Kirche bauen." So ift es geschehen, baß bie Georgsborfer Kirche nicht, wie andere im Sachsenland, auf einer höhe, sondern im Dorfe auf ebenem Plate steht.

85.

#### Rriebreis.

Aus einem Berenprozef von 1673 in Schafb. Archiv Rr. 945.

Sophia, bie Chefrau bes Johann Steiner, 36 Jahre alt, betennt vor bem Gerichte Folgenbes. Bur Beit als ber Barefai einmal ganbtag hielt, ging ich mit biefer Angeklagten, Anna Galtherin, in bie Wench (eine Felbmart norbweftlich von Schäß: burg), und wie wir jenfeits ber Wenchbrude auf bie andere Seite tamen, ba tamen brei Solbaten uns heftig nachgerennt. Da fagt ich zu ihr: "O weh, ba tommen brei Solbaten; sie werben uns mahrlich angreifen." Sie sprach: "Fürchtet euch nicht; ich taun ein Gebeichen; wofern ich nur bas ausbeten tann, fo werden fie uns nichts thun." Und fie fing an und betete bubiche Worte; ba blieben bie Solbaten ftod ftill im Beg balten, baß fie uns nicht furber nachtamen. Das Gebet lautete: "Des Morgens wenn ich aufftebe, brei Schlößer um mich geben: bas eine ift Gott ber Bater, bas anbere ift Gott ber Sohn, bas britte ift Gott ber heilige Geift. Der gesegnet mir mein Blut und Reifc, bag mich tein Baffer fcwellt, noch tein Baum fällt, fonbern bieß "gefcheibt" ift worben burch Chrifti unferes herrn feine beiligen funf Bunben. 3ch ging burch einen bunteln Balb, ba begegnet mir ein alter Dann; bie Augen waren ihm gebrochen, bie Banbe waren ihm versprochen, bag er mir nicht schaben tonnte burch Chrifti bes Berrn feine beiligen funf Bunben, und breche mir ein Friebe reis in meine Sanb."

Bu einem anbermal, als die Tatern im Sand waren und einmal an das Schaasgässer Thor gekommen waren, befanden wir und wieder mit einander in der Bench. Da kam Hannes Aplescher zu und und sagte: "Daß euch Gott schände; ihr seid bier und in der Stadt sind die Tatern bis ans Schaasgässer Thor gekommen." Da sah ich, daß sie ein Kraut hinter ben Gürtel stedte und sprach: "Es wird mich nun Niesmand sehen." Und gingen hiemit über Sandesseld, und auf dem "jähen Steig" gab sie mir auch ein Blatt von demselbisgen Kraut; aber ich warf es von mir und weiß nicht, was es für ein Kraut war.

86.

### Unterirbifches Gelaute. Mundlich.

Die hirten von Schweischer trieben bas Gestütt einmal sebr schnell über ben Koileberg; hie und ba haben Einige von ihnen, die zurückgeblieben waren, das Geläute zweier oder mehererer Gloden in der Erde vernommen. Später ist dleses bestätigt worden. Bei Gelegenheit eines schweren Wetters das von Sturm und Donnerschlägen begleitet wurde, hörte man ununterbrochenes Glodengeläute, worauf dann die es hörten dem Schall nachgingen und wirklich auf den Koileberg kamen. hier bemerkten sie den dumpfen Schall grade unter ihren Füssen. — Auch hier haben die thörichten Menschen Schäten nachgegraben; noch sieht man deutlich die Stellen, wo dies geschehen ist, aber gefunden hat man nichts.

87.

#### Die versunkene Glode. Münclich

Bei Lefchfirch ift ein Dorf Angberben burch Rriegeunruhen vor langer Zeit zu Grunbe gegangen, fo bag weber von einem

Hanse, noch von der Kirche und dem Thurm eine Spur mehr zu sehen ist. Aber die Stelle, wo das Dorf stand, kennt man noch, und die Bewohner des benachdarten Ortes Alzen hörten vor Jahren öfters, wenn sie im Felde arbeiteten, ein dumpfes Läuten aus jener Gegend herüberschallen. Des hieß dann "die Angberder Gloden läuten zur Besper." Einst aber hatte der Alzener Schweinhirt seine Heerde auf den Plat des unstergegangenen Dorfes getrieben, da führte eine Sau zur Entsbedung der lange versunkenen Glode von Angderben. Indem nämlich das Thier die Erde auswühlte, um sich ein Lager zu bereiten, becte sie die verschüttete Glode auf; der Hirt sand die Sau mit ihren Jungen barin. Die Glode wurde nach Alzen gebracht und ruft jest diese Gemeinde zum Gottesbienst.

88.

## Was bie Glode flingt. Ranblic.

Da wo bas Rober Thal in bas Kokelthal munbet liegt eine schöne fruchtbare Fläche. Hier soll einst ein stattliches sächsliches Dorf gestanden haben. Durch die Pest, erzählt man, sei es entvölkert und durch einen surchtbaren Brand endlich gänzlich zerstört worden. Auf dem Plat, wo früher dieses Dorf gestanden, habe man später die (jest umgegossene) Rober mittlere Glode aus der Erde hervorgezogen, und da selbige durch eine Sau ausgewühlt worden, habe sie in der ersten Zeit sortwährend folgenden Spruch gestungen:

<sup>\*)</sup> Achnliches berichtet B. Rafiner in ben Blatter f. G. G. u. B. 185'/2 154. 157. von ber 200 Centner schweren Glode bee Rerger Abtei, bie, ale fie vom Thurme fiel, brei Gewölbe burchschlug, ohne beschäbigt zu werben, und barauf im naben Rlofterweiher verfenkt wurbe. Sonntagetinber horen ihren Schall am Oftermorgen: wenn fie bie Aufeerkehung bes herrn mit verkunigt.

### Sau fand mich, Mann nannt' mich.

Auf gang ähnliche Weise sollen auch bie Gloden von Aleinschelt (im bosen Graben) und Kreisch gefunden sein.

89.

#### Slodentlang und fernes Rufen. Rünblich.

Bei Aleinschenk sindet man auf einem Berge, der bei den großen Gewässern im September 1851 theilweise in die Kotel gerutscht ift, altes Mauerwerk, von mehrfachen Schanzen und Bällen umgeben. Die Bewohner dieser Gegend behaupsten, daß von dort her alljährlich weithin Glodenklang sich hös . ren lasse.

In Rabeln foll eine Burg gestanden haben. Alle Jahr am Christtag, wenn man um 11—12 Uhr Nachts ausgeläutet hat, ruft es baselbst aus ber Erbe: zu hilfe, zu hilfe! Ran benkt es könne ein Geist sein.

90.

#### Beites Klingen. Ründlich.

Die größte Glode in Buzd ist so alt, tag sie hat gewensbet werben muffen. Sie soll früher so hellen Rlang gehabt haben, daß man sie in hermanstadt gehört, und daß die hersmanstädter sie hätten haben wollen. Darum hat man sie geswendet. In ihrem Rlöpsel ist noch die Spur von dem Biß eines hunen merklich. Vielleicht war es jener, der auf dem nahen höngeklochen wohnte.

91.

## Der Schat fünbigt fich an. Rublich in Rablad.

Ein Mann horte in ber Wand, woran fein Bett ftanb, oft ein Biden und Pochen und tonnte nicht errathen, woher

bas rubren möchte. Neugierig brach er enblich an ber Stelle, wo bas Pochen hörbar wurde, die Mauer auf und biesmal wurde die Neugierbe augenehm befriedigt. Er fand einen eingemauerten Topf voll alter Sibermungen.

92.

## Die Schäte bes Darius.

Bei Hamlesch im Unterwalde liegen bie Schate, welche ber Perserkönig Darius auf seinem Scythenzuge vergraben hat. Gin reisender Handwerksbursch, ber an der Stelle geschlasen, sah einst den unermeßlichen Reichthum und weil er Schick und Brauch in solchen Fällen kannte, legte er etwas auf denselben zum Zeichen seiner Besitznahme und merkte sich den Ort. Darauf zog er nach Deutschland, um seine Freundschaft herbeizusholen, daß sie ihm den Schatz heben helse. Aber angelangt in der Heimat, wurde er krank und immer kranker und starb endelich. Kurz vor seinem Tode entbeckte er zwar seinen Berwandeten den Ort, wo die Schätze lagen, nach all seinen Merkmaslen und so genau er es nur konnte. Allein als diese ihn nun auszususchen kamen, fanden sie ihn nicht und waren die Schätze verschwunden.

Nach Anbern liegen biese Schate in ber Burg von Cascfor, wo auch vor geraumer Zeit Mentheurer und Walachen
barnach gegraben haben.

93.

Die Schätze bes Darius auf ber Sascforer Burg. Mundlich. Kövari I. a. a. D. 180.

Als Ronig Darius Siebenburgen verlaffen mußte, verbarg er seine ungeheuern Schate in ber Burg von Casefor. Niemanb wußte um biese Schate als sechs hermannstabter Burger, bie fich jahrlich auf Wägen Golb und Gilber von hier

bolten. Die Mitwiffer batten fich eiblich verbunden, bas Geheimniß zu bewahren, und erft als ber fechste und lette von ihnen gestorben war, foll es burch beffen Testament ruchbar geworben fein. hierin fanben fich nun folgenbe Angaben: Begen Abend befindet fich eine farte eiferne Thure, welche nach außen geöffnet werben muß. Wenn ein Unfunbiger bie Schwelle überschreitet, fallt er burch eine Fallthur fogleich in unermeßliche Tiefe und wird burch taufend Schwerter — bas heimliche Bericht - gerschnitten. Es ift baber nothwendig einige Bretter über bie Rallthur zu legen, um fich ben Uebergang möglich hierauf gelangt man zu einer zweiten eifernen Thure, vor welcher zwei filberne Lowen in Lebensgröße liegen. Diefe Thure führt in einen großen Saal. Bier fitt ber Ronig Darius zu oberft an einem langen Tifch, neben ihm zu beiben Seiten zwölf übermunbene Ronige, jeberhand feche, ber Ronig aus gebiegenem Golbe, bie anbern alle aus purem Silber. Reben biefem Saal befinbet fich ein anderer, worin bie Ronigin mit ihren zwölf Sofbamen, ebenfalls aus gutem echtem Silber fich befinbet, alles in Lebensgröße. Enblich gelangt man noch in einen Reller, worin zwei Reihen Käffer liegen, jeberseits zwölf Stud, gebunben mit golbenen Reifen und angefüllt mit filbernen und golbenen Dungen.

Noch im vorigen Jahrhundert foll ein walachischer Eremit in der Burg gewohnt haben, bei welchem sehr oft goldene Manzen von König Darius gesehen wurden, obwohl er teiner Rutterseele je sagte, wie er bazu gekommen.

Enblich erzählt man, bag vor nicht gar langer Zeit brei Schweizer in die Burg gekommen seien, welche nach Anweissung einer alten Schrift baselbst nach Schäten gegraben hate. ten, aber ohne etwas zu fluden.

#### 94.

#### Sau ale Schatmachter.

Dunblich aus Schafburg.

Bor ber "steinernen Brüde" an ber Münbung bes Schleifengrabens läßt sich Rachts eine Sau mit 12 Ferteln sehen. Sie bewacht einen bort liegenben Schatz. Wagen werben oft angehalten auf ber Brüde, man weiß nicht von wem; die Ochsen können nicht aus ber Stelle; ben Leuten werben Mantel ober Rozen vom Rücken geriffen. Wer in der Gegend ein Grundstüd vertauft, behält sich das Recht auf etwa darin aufgefundene Schätz vor.

95.

#### Schlange als Schagmachter.

Miles fleb. Burgengel 45.

Der gelehrte Rathsberr Mathias Miles erzählt in feiner Chronit jum Jahr 1551 Folgenbes. 208 Caftalbus, ber Fuhrer war Raifer Rerbinanb's in Siebenburgen, fein Beer nach Saufe ließ zu wintern, tam ihm unterwegs bie erfreuliche Boft gu: Rabe bei Dema, ba vormals bie romifche Stabt Ulpia Trajana gestanden, an bem Aluf Strigh (Strell) haben Die Bauern unter einem alten Baum, beffen Burgeln bas Baffer gang unterwafden, etwas Gleigenbes gefeben, wie fie gu Mittag ihr Bieh tranteu wollen. Darum begeben fie fich in ben Flug und graben fleißiger nach, bis. fie einen über alle Magen reichen Schat übertommen. Dben mar eine gulbene Schlange, gleichfam wie ein Buter barauf gefest, welche nach bes Carbinals Georgius Martinufius Tobe an Ferbinand getommen ift. Sonft golbener Mungen waren ungablig viel auf einer Seite hatten fie Lyfimacht, auf ber anbern ber Gottin Bictorie Bilbnig gepräget und machten im Gewicht unferer

gnten Dafaten brei. Bas übrig geblieben und bie Bauern nicht vertufcht hatten wurde auf 20,000 Dufaten geschäpt.

96.

#### Shabmadter.

#### Minblid.

In Sachfisch-Reen, erzählte eine Großmutter, fah man bei bem katholischen Brauhaus die Frau mit der weißen Schopphaube \*), an dem "Burieg" den schwarzen Peter und in der Lehmkaule Kinder tanzen. Alle wachen bei großen Schähen.

97.

# Eruthühner als Schapmachter. Minblid.

Bei ber großen Eiche am Eingang bes Wolkenborfer Grundes bei Schäßburg liegt ein Schat, von Truthühnern bewacht. Man hat daselbst so oft gegraben, daß Weg und Eiche bereits den Einsturz drohen.

98.

### Stein als Schapmachter. Ranblic.

In einer Höhle in ber Nahe von Karlsburg sollen sich unermegliche Schätze befinden; doch wer mag sie holen? Zwar die Höhle ist immer offen, geht aber in unendliche dunkle Tiese binunter und hat außerdem einen Stein als Wächter an ihrem Eingang. Dieser Stein steht so, daß er die Pforte zu dem lodenden Glück nicht zu versperren scheint; aber wehe dem, der bieser Tänschung glaubt und sich zum verberblichen Wagestück versühren läßt! Ein Schornsteinseger, seiner Fertigkeit in engen

<sup>&</sup>quot;) Weit in ben Racten binabreichenb, mit bangenben Banbern.

Räumen zu Nettern vertrauend, hat ben Versuch hier mit einmal reich zu werben schwer gebüßt. Raum war er in die Rähe bes Steines gekommen, als dieser aus der Felswand hervortrat und ihn zwischen sich und der gegenüberstehenden Wand einzwängte, daß er ein jämmerliches Ende nahm. Noch sollen die Gebeine des Unglücklichen schwebend in der Höhle gesehen werden.

99.

## Schäteheben.

Dunblich.

Schate, die am Tage blühen, lassen sich ohne Gesahr heben die in der Nacht blühen sind gefährlicher und werden oft vom Teufel wiedergeholt, dem sie dei der Vergrabung versstucht sind. Was aber über der Erde liegt, darüber hat dieser keine Macht. Noch lebt in . . . ein alter Mann, der einst nächtlicher Weile einen Schat hob. Der Teufel verfolgte thn in Gestalt eines schwarzen Büssels und brachte ihn zum Wahnsinn.

100.

## Wie einer feinen Schat fichern wollte. Ranblic.

Ein Mühlbächer vergrub einen Schat in seinen Beingarten. Als er fertig war mit bem Geschäft, sette er sich mit bloßem S... auf die Stelle und sprach einen Zauber aus, daß ber Schat nur solle können gehoben werben, wenn berselbe S... wieber bort gesessen. Balb hierauf starb er, ohne zu irzend Jemanben aus seiner Verwandtschaft von der Sache gesprochen zu haben. Allein der getreue Nachbar hatte alles mit angesehen und angehört und kam zu den Erben und zeigte ihnen an was er wußte Die aber luden, weil in Folge des

Zaubers bie Bestsnahme bes Schapes auf andere Beise nicht möglich war, ben Tobten auf einen Bagen, führten ihn in ben Beingarten, setzen ihn mit bloßem S... auf ben bezeicheneten Plat und hoben barauf wirklich mit leichter Muhe bas verborgene Gut.

#### 101.

## Bermunfchte Schate. Mauelich.

Auf bem Bullescher Sattert hat man Scherben und Bobenftude von alten irbenen Gefäßen mit Asche gefunden; bas Bolt meint, bas seien vergrabene Schäte, die ber Teufel in Asche verwandelt habe.

#### 102.

Bermunichte Schate find gefährlich zu beben. Ranblich.

In jenen unfriedlichen Zeiten, wo man fo oft von Feinten überfallen in Balber und Relber flüchten mußte, verbargen viele Leute ihr Gelb, wie fie eben konnten: Ginige in bie Mauer, Anbere in ben Reller, Anbere in ben Brunnen, auf bas Kelb, in Weingarten und Balb unter Steine und Baume und legten bann einen schweren Aluch barauf, wenn nicht fie ober ihre Bluterben fie beben murben. Biele Schate blieben nun lange verborgen, viele find es auch beute noch, und man bort zuweilen, bag biefer ober jener einen gefunden. Ge gibt gewiffe Tage im Jahre, wo bie unterirbifchen Schate bluben und fich zeigen. Das Bluben aber besteht in einer blaulichen Alamme, abnlich ber bes angezundeten Branntweins. Befonbers gern gefcbiebt bies am Thomastage, und wer ein Sonntagefind ift tann an biefem Tage leicht reich werben. Bei Reen gibt es auch gewiffe Orte, wo viel unterirbifche Schate liegen, als g. B. bie "Banf beilen" und ber "Bintert",

wo bie alte Stadt gestanden haben foll, bann bie "Rond", an bie "Rachfthelt", beim tatholifchen Bierbraubaus und auf bem "Steinreeg". Aber auch in vielen Saufern und Sofen gibt es noch verborgene Schate. Wer jeboch einen folden Schat finbet und nicht Rinbestind ift von benen, bie ibn verborgen haben, ben trifft ber Fluch, und fein Gefchlecht muß oft in Rurzem aussterben. Go ift es auch ergangen bem Saufe Michael Gottomeifters. Beim Reubau feines Saufes hatte Gottsmeifter eine große Trube mit Rupfergelb gefunden. Weil nun bas Gelb verwunscht und er nicht ein Nachkomme war, starben in Rurgem feine Rinber, bann feine Rom und Mutter, und julest folgte er felbft. Es gibt noch viele Andere, die verwünschtes Gelb gefunden und bann blind ober taub ober Kruppel geworben find, jenachbem ber Aluch gewefen. — Sehr Wenige find gludlich geworben burch gefunbenes Gelb. Aber all biefes ift nicht mit folden Schapen ber Fall, die nicht vergraben worden find, sondern fich von selbft in ber Erbe befinden und von Geiftern bewacht werben. Diefe muß man nur ohne Furcht und ohne Reib, Sabfucht und boje Begierbe heben tonnen, fo wird man gludlich burch fie, fonft freilich fehr ungludlich, wie man bas an Simon Sill unb Martin Rofmann gefeben.

103.

Ein Schat tunbigt fich an, wirb aber nicht ge boben.

Mündlich aus Dublbach.

Ein Schloffer faß in ber Abenbbammerung im hofe vor ber Thure und raftete von bes Tages Laft, als er ploblich in seinem Reller ein ftartes Pochen und Rlopfen vernahm. Da er sich die Ursache nicht erklaren konnte, nahm er eine brennende Rerze in die hand und ging in den Reller, um ber

Sade auf ben Grund ju tommen. Debremals murbe ibm an ber Thure bie Rerge ausgeloscht; enblich gelang es ibm aber boch in ben Reller zu gelangen. Als er in bie Mitte beffelben getommen war, horte er ploplich ein Geraufch binter fich, als ob eine große Daffe von Schmiebetohlen übereinander gefouttet wurde. Er wandte fich um, fah aber nichts. Da wurde ibm unbeimlich zu Muthe, und er ging eilig hinaus. Raum war er in feinem Zimmer angelangt, ba frurzte ber Gefelle, ber in ber Wertstatt geschlafen, in bleicher Angst herein und egablte, wie ein bartiger alter Mann ihn gewedt und ihm gewinkt habe. Er habe aber nicht ben Duth gehabt ber Erfcheinung ju folgen, fondern fei aufgesprungen und beraufgefturgt. Aebnliches trug fich noch öfter in biefem Saufe zu und ber Befiter beffelben — benn ber Schloffer wohnte blos zur Miete barin - ließ endlich auch einen Zaubertundigen berbeiholen. biefer in die Mitte bes Rellers tam und feine Bunfchelruthe fich hier zur Erbe neigte, fagte er: "Ich febe in ber Tiefe bes Bobens eine fcwarze henne auf vielen Giern briten; gludlich wem es bestimmt ift, bies Rathfel ju lofen." Der Sausberr gab fich Anfangs viel Mube, in ben Befit bes Schapes zu gelangen; als man ihm aber später fagte, bag berjenige, ber einen Schat bebe, in turger Zeit fterben muße, wurde er angstlich und ließ ab von feinem Bestreben.

104.

# Ungehobene Schate. Mündlich.

Auf bem Schidreg zwischen Nabesch und Marienburg bat eine hunenburg gestanben, und bie Riesen haben borthin große Schähe vergraben. Viele haben barnach gesucht, aber leiner noch ift glucklich gewesen. Einer sah sie und wollte eben seine hand barnach ausstreden, ba ergriff es ihn wie von unssichtbarer hand und schleuberte ihn weithin bis auf Buner

hattert. Ein anberer hatte eine Golbstange wirklich gehoben und nach haufe getragen; aber er fand teine Ruhe bis er sie wieber zurückgetragen. Nur Sonntagskinder können diese Schätze heben, und auch biese burfen nicht einheimische sein.

105.

Der Schat in ber Spitburg. Minblid.

Die Spitburg ift eine Bergfuppe bei Reen, auf beren bochfter Mache noch eine Umwallung bemertbar ift und Spuren eines Thurmes fieben. In ber Spisburg liegt ein Schat. Buweilen öffnet fich ber Berg, und ber Reichthum glangt ben Gludlichen an. Gin hirt von Gibifch, welcher feine Beerbe einmal bort weibete, murbe an einer Stelle, wo er besgleichen früher nie geseben, eine Deffnung im Berge gewahr. Er ging binein in biefelbe und trat in bas Innere ber Erbe, wo unbefchreibliche Schate ihm entgegenblitten. Wie er aber wieber berausging, um fich einen Wagen gur Fortschaffung berfelben ju bolen, fuhr bie Deffnung ober bie Thure frachend hinter ihm zu und schlug ihm noch einen Theil ber Ferfe weg. Satte er einen Augenblick langer verweilt, fo mare er in bie Soble eingeschloffen worben; benn mit ber zwölften Stunde muß fich der Eingang ichließen, und eben war biefe vorüber. bat fpater alles felbft ergablt und gum Beweise bie beschäbigte Ferfe vorgewiesen.

106.

Der Schat in ber Ronb.

Munblid.

Rond heißt eine buftere baumreiche Selt bei Reen. Dort ift es nicht geheuer: tohlschwarze gespenstige Buffel geben, bes sonders zur Zeit Thoma und Georgi, ba um. Reiche Schape liegen an dem Orte vergraben. Ein Reener fah fie einst bluben,

bezeichnete fich bie Stelle und befchloß in ber nachftfolgenben Racht die Bebung zu verfnichen. Weil er inbeffen feiner eignen Rraft und Unerschrodenheit nicht fehr traute, entbedte er feln Borhaben bem Nachbar und bat ibn, um bie nachfte Ditternacht mit ihm hinauszugeben. Der Nachbar aber war einer bon ben ungetrenen, gegen bie man im Ratechismus betet unb wollte folechten Betrug üben. Bereits um 10 Ubr Abends ging er mit einem anbern Freund zur bezeichneten Stelle, grub und fand nach turger Rrift - einen Bferbetopf mit wiberlichen Krofchen gefüllt. Boll Aergers nahm er ben Kund mit und warf alles, Pferbetopf und Frofche, jum offenen Fenfter binein in bas Bimmer bes ruhig ichlafenben Rachbars. 216 biefer, in der Nacht nicht ermuntert burch ben verabredeten Weckruf. am anbern Morgen erwachte, blenbete ibn ein eigenthumlicher Sein ganges Rimmer war mit Dufaten befaet unb ber Pferbetopf lag als Reffel mitten barunter. Also gibt es Gott ben Seinen im Schlaf. Boll Freube und Befturgung eilt ber Glückliche, Simon Sill nennt ibn bie Sage, jum Anbern, ber Martin Rosmann foll geheißen haben, und ergablt ihm bie sonberbare Begebenheit. Raum hat er geenbet, als ber Treulose vom Schlage gerührt tobt ju Boben finit. bem mitbetheiligten Freund erfuhr Jener fpater ben Bergang Aber er ichentte von bem leicht erworbenen Gut der Sache. reichlich an bie Rapelle und erzog noch überbies bie binterblie= benen Rinber bes ungludlichen Rachbars.

107.

# Golbstaub. Númblick.

Der alte Kirchenvater in Nabesch erzählt, baß ihm in seiner Jugend einmal Etwas begegnet sei, wodurch er leicht hatte ein steinreicher Mann werben können Wie er nämlich in einen Walb, den die Nabescher Bun zu besitzen, geht, sieht er in dem

abschüffigen Bachufer ben Henkel irgend eines Gefäßes aus ber Erde vorstehen. Er versucht, sich in den Besitz besselben zu setzen und klimmt den steilen Ort hinan. Eben hat er den Henkel gefaßt, da verliert er den Boden unter den Fügen und rutscht fammt dem Gefäß, daß ihm in den Händen bleibt, hinunter. In demfelben sindet er aber Nichts als einen gelbeslichen Staub und wirft es beshalb als unwerth dei Seite. Hätte er es behalten! denn nachher ersuhr er von den Leuten, daß der gelbe Staub sicherlich Goldstaub gewesen sei.

#### 108.

## Rauflaben im Berge. Manblid.

In ber Auppe, einem Berge bei Schweischer (fachs. kop, griss kop, ria kop) sieht man zu Zeiten einen Raustaben; aber näher als auf 60 ober 100 Schritte ist Niemand baran gewesen. Es öffnet sich bann ber Berg auf ber Sübseite, und man sieht in ber Deffnung ben erwähnten Laben. In seiner Thüre sieht ein noch starter, grauhaariger, weißgekleibeter Mann mit langem schneeweißem Bart. In dem Laben selbst sieht es ganz bunkel aus. Nach wenigen Minuten schon schließt sich bie Deffnung und man weiß nicht mehr, wo sie gewesen, und zeigt nur ungefähr noch ben Ort.

#### 109.

## Der Rirchenschat. Münblich.

Der unterste Stein an ber Wenbeltreppe in ber Reener evangelischen Kirche hat die Gestalt eines Weinstocks. Der Tischlermeister ... erzählt und will zehn Gulben barauf geben, daß er die Wahrheit sage, es habe ihm bei einer Wallsahrt nach Demenhaza ein Mishazer Pater Franziskaner mitgetheilt, daß sie in ihrem Kloster eine alte Schrift hätten, worin gesichrieben stehe, daß unter jenem Weinstock ein Schat verborgen

fei. Gin Ronig ober Fürst habe ibn beim Ban ber Rirche bingelegt, bamit man biefelbe einmal, wenn fie für bie Beburfniffe bes Ortes zu flein geworben, größer bauen tonne.

#### 110.

## Von einem anbern Schat.

## Munblid.

In einem Saufe in ber Rirchgaffe zu Schäßburg hat einst ein türfischer Pascha gewohnt und barin einen großen Schat verborgen. Gin noch lebenber Bürger, ber bort langere Zeit gewohnt und plotlich wohlhabend geworben, soll ihn gefunden haben. — Ginen andern, ber in einem Büffelfell in ber Erbe sich befand, bedte man bei bem Neubau eines Hauses in ber Beiergaffe, wie erzählt wird, auf.

## 111.

# Apafis golbener Pflug. Runtlich.

Bei Neuborf, 4 Stunden von Schäßdurg ift Kopisch zu ein Grund, läpesch genannt, der früher den Kopischern gesbörte, deren hattert bis an den Bach ging, an welchem Neuborf liegt. In diesem Grund pflügte einmal der Fürst Apasi und zwar mit goldenem Pfluge. Da kamen die Kuruhen und zwangen ihn, die Arbeit aufzulassen und auf seine Flucht besacht zu sein. Zuvor aber vergrub er den goldenen Pflug, und die Neudorfer wissen auch recht gut, wo. Aber wenn man nachgegraben hat, wie schon öfter geschehen, da traf der Eine siatt des goldenen Pfluges eine goldene Henne mit goldenen Kühnern, der Andere gar auf ein schwarzes Ungethüm.

## 112.

## Shatfinbenbes Schwein.

#### Mundlic.

Auf einem in die Kirche von Dirrbach eingemauerten Stein ift ein Schwein ausgehauen zu sehen. Man erzählt bavon, baffelbe habe an ber Stelle, wo jest die Kirche steht, einen Kessel mit einem Schat ausgewühlt und mit dem letten sei die Kirche gebaut worden.

#### 113.

## Glodenfinbenbe Cau.

## Mundlich.

Ein Berg in ber Nähe bes eine Stunde von Schäßdurg entfernten Dorfes Schaas heißt riestigberg und er ist grade so gelegen, daß man Schaas und Schäßdurg sehen kann von bemselben. In alten Zeiten soll bort eine Kapelle gestanden und auf den nahen Höhen des Mönche und Nonnenberges sollen geistliche Leute gewohnt haben. Auf dem riestigherg ist die Alteste Glode von Schaas gesunden worden und zwar durch eine Sau, die sich ihr Nest dort in den Boden wühlte.\*)

#### 114.

# Der vermunichte Schat.

Dintlich aus Dublbach.

Da wo bie große Brude über ben Alt führt wohnte vor langen Zeiten in einem fleinen Sauschen am Ufer bes Fluges ein alter Mann. Er hatte unermegliche Reichthumer erwer-

<sup>\*)</sup> Bon ben Gloden anberer Dorfer z. B. ber beruhmten Rlogborfer, mit "tetra grammaton" bezeichneten, wird Aehnliches erzählt, von ber eines Dorfes im Bogefchborfer Kavitel (welches?) heißt ee, fle klinge "et hot mich en sea ausgegriwelt" (es hat eine Sau mich ausgewühlt).

ben; bie er aber mit großem Geiz bewachte. Da kam ein großer Krieg über bas Land. Dem Manne ward bange, seine Shahe könnten in solchen Zeitläusten Andern in die Hande sallen. So grub er eine Höhle vom User des Altes unter das Bett- des Flußes und brachte seine Schätze dahin und seinen Hund bazu und verwünschte sie beide, daß Niemand die Schätze nehmen könne und der Hund dahei wachen müsse sis an der Welt Ende. Was aus dem Manne geworden weiß man nicht; aber noch ist der Eingang zu jener Höhle am User des Altes sichtbar; brinnen steht ein silberner Ochse, trägt auf seinem Rücken eine silberne Lade, die den verwünschen Schatz enthält. Oben auf der Lade liegt ein schwarzer Sund mit seurigen Augen, und Niemand kann ihm nahe kommen, denn der Böse ist in ihm.

## 115.

## Reffelfunb.

## Dunblich von einem Rronftabter.

Die Zeibner erzählen, vor uralten Zeiten habe man hinter bem Zeibner Berg einen großen Kessel ausgegraben, aus bessen Metall man bie vorige große Glode gegossen. Das Loch, worin ber Kessel gewesen, sei solange offen gestanben, bis im vorigen Jahrhunbert ber berühmte Kronstäbter Stabterichter Samuel Herbert gestorben sei. Diesen habe ber Teusel aus seiner Gruft herausgeholt, burch die Lust hinter ben Zeibener Berg gesührt und in jenes Loch gestürzt, wo er jeht bisweilen bei stürmischer Witterung ein entsehliches Getöse verzursache.

#### 116.

## Der Teufel als Schapmächter. Mänblich.

In bem Ziperin, einer Gegend bei Schweischer, ist eine Trube voll Gold begraben. Ein alter Zigeumer grub einmal

barnach, fand auch gludlich bie Trube und fah bas Gelb; aber ein kleiner schwarzer Pubel hinderte ihn, baffelbe herauszunehmen. Und wie er bennoch nicht abstehen wollte, versor sich der Pubel, und es erschien ein Buffelochse, der dem Spaß ein Ende machte. Diese Gestalten erklaren die Leute für den Teufel selbst.

# 117. Vertrag mit bem Bösen. Wüntlich.

In einen Weingarten an ber hinterften Dachfthelt faß einmal ein Reener von ber Arbeit ermubet neben einem jungen zweijährigen Nugbaumden und bachte gar traurig barüber nach, wie fehr er fich ftets plagen muffe und wie felten er ben Lohn für feine Arbeit finde, inbem faft immer Difmache ober Sagelichlag feine Soffnung vernichte. Da erschien ibm ploblich ber Teufel, aber nicht leibhaftig, fonbern in Geftalt bes Biter Sanes eines alten bekannten Wingers und Wetterführers, fragte ihn, warum er fo niebergeschlagen fei, und troftete ihn bann, indem er fagte: "Ich will bir ftets helfen bei ber Arbeit, bag bu teine Anstrengung weiter haben follft, und will jorgen bafur, bag beinen Weingarten fein Digwachs unb Sagelichlag noch Dehlthau treffen foll, wenn bu mir verfpricht, an biefes Baumchen - und babei wies er an bas Rugbaumchen -, wenn es bazu groß und ftart genug fein wirb, an einem von mir bestimmten Tage bich aufzuhängen. Der Mann bebachte fich zwar einige Zeit und es war ihm gang nicht recht; allein ba ihm ber Bortheil so glanzend erschien und ba er glaubte, bann langft lebensfatt und betagt zu fein, menn bas fleine Baumchen fo groß gewachfen, bag es ihn tragen tonne, so willigte er enblich ein, ja er ritte fich fogar, ba ber Teufel es also verlangte, einen Finger und schrieb auf ein hingehaltenes Weinblatt mit Blut ben Anfangsbuchftaben

jeines Ramens. Der Teufel balf ihm hierauf bie Arbeit beenbigen. balf ibm auch bem Bertrage gemäß bie folgenben Sabre, und ber Dann batte gum Erftannen feiner Rachbarn immer, auch wenn fouft nirgends Stwas gerieth, eine ausgezeichnet reiche Weinlefe, fo bag gulest Alle mertten, es gebe nicht mit rechten Dingen gu. Inbeffen war ber Dann bei feinem Oluc febr ehrbar und frobgestimmt, fo bag ihn Alle gerne leiben mochten. Aber mit ben Jahren, ale bas Rugbaumchen idon eine bebeutende Starte und Sobe erreicht batte, fing feine gute Laune immer mebr abzunehmen an, und er fonnte fid eines immer fteigenben Grauens und Bitterns nicht erwebren. Die Leute erbarmten ihn und batten ihm gerne geholfen, aber Niemand getraute fich, ihn um seinen Umftand zu Da war einmal ein weißbartiger malachischer Bope bei bem armen ungludlichen Manne, ber immer Bein fchentte, und trank ein Seitel Wein. Bon biefem mußte man allgemein, bag er auch gegen ben Teufel und bie Beren Etwas tonne und fur bie Rube und gegen Vermunfdung es verftebe. Bu biefem faßte ber Ungludliche ein Butrauen und fagte ibm Alles und bat ihn, ihm wenn möglich zu helfen. Der Bope icuttelte ale er von bem beschriebenen Blatt borte, ben Ropf und meinte, es fei fdwer, allein er wolle mit Gottes Silfe versuchen; er folle nur, wenn ber Teufel ihm ben Tag bestimmt habe, ihm - bem Popen - es fagen, bag er gur rechten Stunde auch binaus tommen tonne. Dann folle er es fich bom Teufel erbitten, weil er ihm vor bem Aufhangen ein Gebet burchaus nicht erlauben werbe, bag er - ber Teufel - fich mabrend bes Aufhangens wenigstens abseits und zwar nach Sonnenuntergang wenbe; bas Uebrige wolle bann er - ber Pope - schon besorgen. Als ber Tag nun wirflich bestimmt wurbe, ging ber Dann, nachbem er ben Bopen benachrichtigt, mit einem Stric binaus zum Baum und fand ben Teufel icon ba in feiner graufenerregenben leibhaftigen Geftalt. Das Gebet schlug er ihm natürlich ab, bas Adlangen aber, baß er sich nach ber entgegengesetzen Seite nach Sonnenuntergang kehren möge, schien ihm unbedeutend und er gewährte es ihm unbedeuklich. Unterbessen war aber der Pope unter dem Zaun herangeschlichen, ohne baß ihn der Teusel bemerkt hatte. Als nun der Mann sich den Strick um den Hals gelegt und sich eben von dem Aft herunterstürzen sollte, trat der Pope mit dem Kreuz in den Händen hervor und sprach laut ein Sebet. Da gab es einen suchtbaren Knall, der Teusel subrich durch die Lüste und ließ einen erschrecklichen Gestant zurück. Der Mann stieg nun vom Baume und ging mit dem Popen nach Hause; allein er starb balb darauf und wie man erzählt unter großen Qualen, die ihm wohl der Böse aus Rache angethan.

Der Baum aber fieht noch und ift jest ein großer und machtiger Rufbaum geworben, ber weithin Schatten wirft und ringsum feine Weinflode auftommen lagt.

## 118. Der Teufel holt die Seinen. Wündlich.

Der Hügel in Birk, auf bem die Zigeuner wohnen, heißt scherzerreg von einem Mann aus bem Dorf, ber vor langen Jahren mit bem Teufel bort Umgang gehabt. Man erzählt, jener Scherzer habe sich zu zweimalen aus bem Berge sehr viel Gelb geholt, allein wie er zum brittenmal hingegangen, habe ihn ber Teufel im Berg zurückgehalten und kein Mensch ihn mehr gesehen.

#### 119.

Der Tenfel auf bem fiebenburgifden ganbtag. Blatter f. G. G. u. B. 1838. 240.

Der Fürft von Siebenbürgen Johann Remeny, ber im Jahr 1662 gegen bie Türten Schlacht und Leben verler, er-

jählt in seiner Selbstbiographie folgenben Hall. Bu Ratka in Ungarn hielt sich burch einige Jahre eine Teusel auf. Zwar wurde berselbe nicht gesehen, aber man hörte boch seine Stimme, und er trieb mehrsachen sichtlichen Muthwillen. Als berselbe nun einige Jahre lang nicht bemerkt worden war, nachmals aber seine Gegenwart wieder auf gewohnte Weise kund gab, fragte man ihn, wo er mittlerweile gewesen. "Ich war," sagte er, "auch einmal auf dem siebendürgtschen Landtag, habe mich aber nur kurze Zeit da aufgehalten, weil ich es doch nicht bewirken konnte, daß sie sich einander abschlachteten." Dieses soll sich auf den im Jahr 1629 nach dem Tode des Fürsten Gabriel Bethlen in Mediasch abgehaltenen Landtag beziehen.

#### 120.

# Ceufelsgräber.

## Mündlid.

Die spiken Buhel im Wolfenborfer Grund bei Schäfburg find Teufelsgräber; unter jedem liegt einer begraben; ber ärgste unter bem höchsten Buhl. Noch jest gräbt Niemand an dieser Stelle; man fürchtet, man werbe ben Teufeln Luft machen und ihnen heraushelfen.

#### 121.

## Zalmoris.

herobot IV, 94. Benigni Unterhaltungen aus ber Gefcichte Sieb's. 1, 3. (nach herobot und Strabo). Unterhaltungeblutt f. G. G. u. B. 1837. 100. Rengebaur Dacien. 256. Jat. Grimm Gefchichte ber beutschen Sprache. I, 187.

Die Geten ober Daten wollen unsterblich sein, erzählen alte Schriftsteller, in ber Weise, baß ihr Glaube ift, sie ftürben nicht, sonbern ber Singeschiedene gehe zum Geist. Balmoris, welcher, wie Einige unter ihnen meinen, auch Gebeleizis ift. Wie Gerobot, ein griechischer Geschichtschreiber, von den

am nörblichften mohnenben Griechen vernahm, mare biefer galmoris als ein Mensch Stlave gewesen in Samos (einer Infel an ber Beft-Rufte Rleinafiens), und zwar Stlave von Pothagoras, ber nicht ber fleinfte Beisheitslehrer mar unter ben Bellenen; und bort habe er, nachbem er frei geworben, fich ein bebeutenbes Bermogen erworben, mit welchem er in feine Beimath gefehrt fei. Und nun in Betracht ber ichlechten Lebensart und noch halben Bilbbeit ber Geten, wogegen Balmoris befannt war mit griechischer Lebensweise und mit feinern Sitten, habe er fich einen Saal ausgebaut, worin er bie Erften ber Burger bewirthete und bei Gaftmalern lebrte, bag er und feine Gafte nicht fterben fonbern an einen folden Ort fommen wurden, wo fie fich fur immer aufhalten und alles Gute haben murben. Babrent er aber bas Befagte that und immer foldes fagte, machte er fich ein unterirbifches Wohngemach im Berge Rageon, welcher einer anbern Cage nach bei bem Dorf Gogann 3 Stunden von Elifabethftabt ju fuchen ware; und wie fein Gemach im Stanbe mar, verschwand er. Er ftieg nämlich in bas unterirbische Gemach binab und lebte ba brei Jahre lang. Die Geten aber vermiften ibn mit Leib und betrauerten ibn fur tobt: boch im vierten Jahr zeigte er fich wieber, und fo glaubten feine Landsleute bas, mas Balmoris früher gefagt hatte. Und babin mußte er es zu bringen, baß ber Ronig ber Geten ibn Theil nehmen ließ an ber Regierung und ihn jum Oberpricfter ernannte. Nachber genoß Balmoris ober Gebeleizis gottliche Ehre bei ben Geten, und Sterbenbe ließ man zu Balmoris geben. Und je im fünften Jahre erlasen fie aus ihrer Mitte einen Boten, ben fie an Ralmoris absandten und mit ihren jebesmaligen Unliegen beauftragten. Diese Senbung stellten fie fo an. Ginige bon ibnen waren aufgestellt mit brei Wurffpiegen in ber Sanb, Inbere padten ben fur Balmoris beffimmten Befanbten an Sanben und Zügen, schwentten ihn und schleuberten ihn binauf.

baß er in die Speerspitsen fiel. Wenn er nun farb an ben Stichen, glaubten fie, ber Gott sei ihnen gnabig; starb er aber nicht, so gaben sie Schulb bem Boten, nämlich er sei ein schlechter Mensch. Und sandten darnach einen Andern ab; ben Auftrag aber gaben sie ihm noch bei seinem Leben. Auf solche Beise verehren sie Ralmoris.

## 122.

## Rlingfor.

Jafob Brimm beutiche Cagen II., 34'. Seiwerth Rachrichten von einigen fieb Gelehrten 227 Bgl. Transfilvania Beiblatt jum fieb. Boten 1844. 169. Blatter f. G. G. u. B. 1838. 67.

Auf ber Wartburg bei Gifenach tamen im Jahr 1206 jeche tugenbhafie und vermunftige Manner mit Gefang gufammen und bichteten bie Lieber, welche man bernach nannte: ben Rrieg zu ber Wartburg. Die Ramen ber Meifter maren: heinrich Schreiber, Balter von ber Bogelweibe, Reimar 3meter, Bolfram von Cichenbach, Biterolf und Beinrich von Ofterbingen. Sie fangen aber und ftritten von ber Sonne und dem Tag, und die meisten verglichen Gerrmann, Landgrafen zu Thuringen und heffen, mit bem Tag und festen ihn über alle Kürften Mur ber einzige Ofterbingen pries Leopolben, Bergog von Desterreich, noch höher und stellte ihn ber Sonne gleich. Die Meister hatten aber unter einander bedungen, wer im Streit bes Singens unterliege, ber folle bes haupts verfallen; und Stempfel ber Banter mußte mit bem Strict baneben fteben, bag er ihn alsbalb aufhangte. Beinrich von Ofterbingen fang nun flug und geschickt, allein zulett murben ihm die anbern überlegen, und fingen ihn mit liftigen Worten, weil sie ihn aus Neid gern von dem thüringer Hof weggebracht Da flagte er, bag man ihm falsche Burfel vorgelegt. womit er habe verspielen muffen. Die fünf Andern riefen Stempfel, ber follte Beinrich an einen Baum hangen; Beinrich aber fish zur Landgräfin Sophia und barg sich unter ihrem Mantel; ba mußten sie ihn in Ruhe lassen, und er dingte mit ihnen, daß sie ihm ein Jahr Frist gäben: so wolle er sich aufmachen nach Ungarn und Siebenbürgen und Meister Clingsor holen; was ber urtheile über ihren Streit, das solle gelten. Dieser Clingsor galt damals für den berühmtesten beutschen Meistersänger; und weil die Landgräfin dem Heinrich ihren Schutz bewilligt hatte, so ließen sie sich Alle die Sache gefallen

Heinrich von Ofterbingen wanderte fort, tam erft jum Gerzoge von Desterreich und mit beffen Briefen nach Siebenburgen zu bem Meister, bem er die Ursache seiner Fahrt erzählte und seine Lieber vorfang.

Clingsor lobte biese sehr und versprach ihm mit nach Thüringen zu ziehen und ben Streit ber Sanger zu schlichten. Unterdessen verbrachten sie die Zeit mit mancherlei Kurzweil, und die Frist, die man Heinrich bewilligt hatte, nahte sich ihrem Ende. Weil aber Clingsor noch immer keine Anstalt zur Reise machte, so wurde Heinrich bang und sprach: Weister, ich fürchte, ihr lasset mich im Stich und ich muß allein und traurig meine Straße ziehn; dann bin ich ehrenlos und dars Zeitlebens nimmermehr nach Thüringen. Da antwortete Elingsor: sei unbesorgt! wir haben starke Pferde und einen leichten Wagen, wollen den Weg kurzlich gesahren haben!

Heinrich konnte vor Unruhe nicht schlafen; da gab ihm ber Meister Abends einen Trank ein, daß er in tiefen Schlummer sank. Darauf legte er ihn in eine leberne Decke und sich dazu und befahl seinen Geistern: daß sie ihn schnell nach Eisenach in Thüringerland schaffen sollten, auch in das beste Wirthshaus nieberseten. Das geschah und sie brachten ihn in Helgrevenhos, eh der Tag erschien. Im Morgenschlaf hörte Heinrich bekannte Gloden lauten; er sprach: mir ift, als ob ich bas mehr gehört hätte und beucht, daß ich zu Eisenach wäre.

Dir traumt wohl — sprach ber Meister. Heinrich aber stand auf und fah sich um; ba merkte er schon, bağ er wirk- lich in Thuringen ware. "Gott sei Lob, bağ wir hier sind, bas ift hilgrevenhaus und hier sehe ich St. Georgen Thor und bie Leute, bie bavor stehen und über Feld gehen wollen."

Balb wurde nun die Ankunft der beiden Gäste auf der Bartburg bekannt, der Landgraf befahl den fremden Meister ebrlich zu empfangen und ihm Gescheuke zu tragen. Als man den Ofterdingen fragte "wie es ihm ergangen und wo er geswesen," antwortete er: gestern ging ich zu Siedenbürgen schlafen, und zur Metten war ich heute hier; wie das zuging, habe ich nicht erfahren. So vergingen einige Tage, eh daß die Meister singen und Clingsor richten sollten; eines Abends saß er in seines Wirthes Garten und schaute unverwandt die Gesstinne an. Die Herren fragten: was er am Himmel sähe? Clingsor sagte: wisset, daß in dieser Nacht dem Könige von Ungarn eine Tochter geboren werden soll; die wird schön, tusgendreich und heilig und des Landgrafen Sohne zur Ehe versmählt werden.

Als diese Botschaft Landgraf Herrmann hinterbracht worsen war, freute er sich und entbot Clingsor zu sich auf die Wartburg, erwies ihm große Ehre und zog ihn zum fürstlichen Lische. Nach dem Essen ging er auf's Richterhaus (Ritterbaus,) wo die Sänger saßen und wollte Heinrich von Ofterbingen ledig machen. Da fangen Clingsor und Wolfram mit Liedern gegen einander, aber Wolfram that so viel Sinn und Behendigkeit kund, daß ihn der Meister nicht überwinden mochte. Clingsor rief einen seiner Geiste, der kam in eines Jünglings Gestalt: ich bin mübe worden vom Neden — sprach Clingsor — da bringe ich dir meinen Knecht, der mag eine Weile mit dir streiten, Wolfram. Da hub der Geist zu singen an, von dem Anbeginne der Welt die auf die Zeit der Gnaden; aber Wolfram wandte sich zu der göttlichen Geburt des ewigen

Bortes; und wie er tam von ber beiligen Banblung bes Brotes und Weines zu reben, mußte ber Teufel fchweigen und Clingfor hatte bas Alles mit angehorf, von bannen meiden. wie Bolfram mit gelehrten Worten bas gottliche Gebeimnis befungen hatte und glaubte, daß Wolfram wohl auch ein Gelehrter fein moge. Sierauf gingen fie aus einanber. batte feine Berberg in Titel Gottschalts Baufe, bem Brotmartt gegenüber mitten in ber Stabt. Nachts, wie er fcblief, fanbte ibm Clingfor von neuem feinen Teufel, bag er ihn prufen folle, ob er ein Gelehrter ober ein Laie mare; - Wolfram aber mar blos gelehrt in Gottes Wort, einfältig und anderer Runfte unerfahren. Da fang ihm ber Teufel von ben Sternen bes Simmels und legte ihm Fragen vor, bie ber Deifter nicht aufzulofen vermochte; und als er nun schwieg, lachte ber Teufel laut und fcbrieb mit feinem Kinger in bie fteinerne Band, als ob fie ein weicher Teig gewesen mare: "Wolfram, bu bift ein Laie Schnipfenschnapf!" Darauf entwich ber Tenfel, bie Schrift aber blieb in ber Wand fteben. Weil jeboch viele Leute tamen, bie bas Wunder feben wollten, verbroß es ben Sauswirth, ließ ben Stein aus ber Mauer brechen und in bie Borfel werfen. Clingfor aber, nachbem er biefes ausgerichtet batte, beurlaubte fich von bem Landgrafen und fuhr mit Gefchenten und Gaben belohnt fammt feinen Rnechten in ber Dede wie ber weg wie und woher er gekommen war. -

Später foll Clingsor im Gefolge ber vierjährigen Prinzeffin Elisabeth von Ungarn, welche, an Ludwig bes Landgrafen Sohn verlobt, zur Erziehung an ben Gof von Thüringen gebracht wurde, noch einmal nach Deutschland gekommen sein. Mit ihm kamen bamals die beutschen Orbensritter, bann Graf Meinbard von Mohlburg ober Mühlburg, Walther von Vargel ober Vargula und Bertha von Wenduleben ober Benbeleben, diese als Gesellschafterin ber Prinzessin und noch viele andere, und sie führten mit sich eine prachtvolle Ausstattung z. B. eine fil-

berne Babwanne im Werth von tausend Mart und viel tostbare seidene Kleiber und seibene Betipolster. Bo Clingsor ber
Sieger in zweiundfünfzig poetischen Weitkampsen, ber — wie
er selbst fagt — am ungarischen Königshose breitausend Mart
Silber jährlichen Gehalt bezog, gestorben sei und ob er gestorben sei wird nicht gemelbet, und man weiß bavon ebensowenig
als von seiner Geburt, obgleich ihn ein patriotischer Mediascher
vor einiger Zeit bas Licht ber Welt in bieser Stadt hat erbliden lassen.

123.

## Doctor Fauft. Muntlich aus Reen.

Eine fehr altgeworbene Frau, welche vor etwa gehn Jahren in Reen gestorben ift, ergablte ihren Enteln Rolgendes: "Der berühnite Doftor Rauft, von bem man überall Bunberbinge weiß, ift lange Beit in hermannftabt gewefen. Grofvater, ber als Gefelle bort in Arbeit geftanben, mußte viele Studchen zu erzählen, bie jener bafelbft verübt bat. batte er einmal als Kavalier mit machtigen fteinernen Augeln auf bem großen Ring Regel gefpielt, mit Augeln, bie fic mabrend bes Rollens in Menschentopfe verwandelten und beim Stebenbleiben wieder Steine waren. Gin andermal war er in Geftalt bes bamaligen Stabtpfarrere fpagieren gegangen und zwar auf dem Kirchenbach und hatte sich enblich zum Schrecken ber Leute, die ihm zusahen, auf bem Thurmknopf auf ben Repf geftellt. Als aber ber rechte Pfarrer felbft binaus tam, iprang Jener von ber Thurmspite berab unter bie Menge, bie mit Entfeten auseinander ftob; er tam aber auf die Erbe als eine grauliche schwarze Rate mit feurigen Augen, bie fich alsbald verlor. — An einem Jahrmarkt, als eben ber Diebmartt am ftartften mar, borte man plotlich trommeln und eine foone Regimentemufit, und ftatt ber Schafe, Ralber, Dobfen

und Pferbe marschirt ein Regiment Solbaten einher. Waherend Alles ob der Berwandlung stutt und staunt und den eigenen Augen und Ohren nicht traut, gibt der Kapellmeister das Zeichen. Da hört man ein tausenbstimmiges Mah, Dah und Ishihi! und sieht wieder die Schafe, Kälber, Ochsen und Pferde vor und um sich.

Als Baumeister bat er sich oft ben Germannstäbtern angetragen, aber diese merkten gleich mit wem sie es zu thun hatten und wollten keinen Kontrakt machen. Ginmal wollte er sie überreben, die Kirche und den Thurm abzubrechen, er wolle ihnen in sieben Wochen eine weit größere und schönere bauen, wenn sie ihm den Plat auf dem großen Ring, wo jett die katholische Kirche steht, überließen, damit er sich ein haus da baue. — Dann wollte er den Mieresch nach hermannstadt leiten, wenn man ihm erlaube eine Mühle daran zu errichten u. s. w.

Bulett wurde Doctor Fanst, wie allgemein befannt ift, zur Gölle geführt. Unser Gerr Christus wollte ihn gerne retten, ba er boch ein gutes Herz gehabt und vielen Armen Gutes gethan hatte; aber er hatte sich bem Teufel so fest versichrieben und bieser bewachte ihn immersort so ausmerksam, bag auch bei bem besten Willen ihn Niemand aus ben Klauen bestelben befreien konnte.

#### 124.

# Faust im Sturmwind.

Mundlich aus Bulfefc.

An die Sage von bem in zahllofer Teufelsbegleitung wie im Sturmwind bahinreisenden Faust erinnern sich die Leute nur bunkel. Wor und hinter ihm ist pechschwarze Nacht. Die Straße wird vor seinem Wagen her von ben bienenden Teufeln gepflastert.

## 125.

Dottor Fauft als Stragenbauer.

Sieb. Provinzialblatter II., 228. Marienb. fleine Gefchichte bes Groff.
Sieb. 40.

Bahlreiche Ueberbleibsel romischer Strafen finden fich in Siebenburgen, und ihr Pflaster ift so fest, bag die Leute mohl auf den Gedanken kommen, daffelbe fei nicht Menschenwerk, und erzählen, der berühmte Doktor Faust ober ber Teufel selbst auf besten Befehl habe jene Straßen gebaut.

#### 126.

## Der rothe Ronigerichter.

Runtlich. Bergl. Marienburg Geogr. 11., 293. Unterhaltungeblatt für G. G. u. B. 1837. 209.

Auf bem Bafaltberg im Nordweften von Reps liegen bie Trummer ber mit breifacher noch ziemlich erhaltener Mauer und vielen frarten Thurmen umgebenen Burg. In einem Gemach berselben befanden fich noch im Jahr 1812 ein Paar ichwere Außeisen von turtischer Art, welche von bem feines rothen Mantels ober feiner rothen Saare wegen fogenannten rothen Ronigsrichter babin in Verwahrung waren gegeben worben. In ben erften Jahren, als Siebenburgen unter turtifche herrschaft tam, war ber besagte rothe Ronigsrichter von Reps nicht im Stande, die bem Stuhl auferlegten Steuergelber gu zahlen, weil die Leute gar blutwenig aufzuweisen hatten. Auch war er bei bem turfischen Raiser als Rebell angeschwärzt worben, weswegen ihn biefer nach Ronftantinopel verlangte. fonnte nicht anders als gehorchen und zog mit gar schwerem und beklommenem Bergen wohin man ibn geforbert. Mit ihm jog nur fein Trabant Menenges. Diefer jedoch ftand weit und breit im Ruf, ber größte Bauberer und herenmeifter felner Zeit zu fein. Raum langten fie in Ronftantinopel an, als fie 'in einen Rerter geworfen murben, ber von gablreichen Bachen Rach breitägiger Gefangenschaft befahl man bem armen Ronigerichter, ein orbentliches Mahl zu bereiten, ohne ilm holz zum Reuer zu erlauben. Da half ihm aber Des nenges, indem er ein Ruber Dalichnuffe nahm und mit biefen feuerte. Es half aber alles Nichts, ber Ronigerichter murbe jum Tobe verurtheilt und follte am achten Tage fterben. Traurig tam er in ber Racht vor feinem letten Tag in bas Nebensimmer, in welchem fein Trabant schlief, wedte biefen und bat ibn flebend, nun, wenn er Ciwas tonne, feine Runft zu be-Menenges bestellte ihn auf bie Beit zwischen elf und amolf Uhr wieber, breitete, ale er gefommen, feinen Mantel auf bie Erbe aus und befahl bem Ronigsrichter, fich barauf ju feten, festzuhalten und tein Wort zu reben. Darauf fette fich Menenges ju ihm, und fie flogen ploglich burch bas Coluffelloch, bas zu einem weiten Thore warb, aus bem Gefangnig und burch bie Luft von bannen, fo rafch, bag fie um vier Uhr Morgens bereits auf ber Steiner Sobe (ein Berg, ber Repfer Burg gegenüber) fich nieberließen. Gie maren nach Reps hineingeflogen, hatte ber rothe Ronigerichter, ale er felnen hut verlor, bem Menenges nicht anzuhalten zugerufen, worauf biefer gwar antwortete: "Ja Berr, ber ift bereits weit binter une," aber nun ihr Kahrzeug mußte binabfinken laffen. Auf ber Steiner Sobe fanben fie inbeg von einem Dabden geweibet zwei Bferbe, befriegen biefelben und ritten fo in ben Drt ein. Bie erstaunte aber ber Ronigsrichter, als er in felnem Sofe absteigend in ben beiben ebeln Pferben feine und feines Nachbars Rate erfannte. Als Belohnung erhielt Denenges einen golbenen Becher. Dit bemfelben erfcbien De nenges in einer Nacht bei einem Gaftmal ber Truben an bem Plat, an bem fruber bas Mabchen bie Pferbe geweibet batte. Gin Bauer, welcher fein Debl aus ber Duble nach Saufe fuhr, verfehlte bes Weges und gerieth in bie Beselicaft. Menenges nothigte ihn ans bem Beder zu trinten; ber Bauer machte aber so lange Gludwunsche, bis bie Uhr idlug, worauf Alle bavonfliegen und ihm ben Becher in ber Sand laffen mußten.

Die Fußeisen, welche ber rothe Königsrichter in ber Sesangenschaft getragen, wurden ihm in Reps mit vieler Mühe
abgenommen und von ihm auf die Burg zum ewigen Gedächtniß niedergelegt. Bor ben Lenten aber sagte er, er sei burch
mitleibige Kausseute, welche bas Lösegelb für ihn bezahlt hatten, befreit worden.

#### 127.

## Theophraftus. Manblich aus Reen.

Theophrasius ber große Bunberdottor, welcher in ber gauzen Welt herumreiste, hatte einen Teufel in einem Glase, mit bessen Hulle Rräuter und Blumen tennen gelehrt, woraus man Arznei bereitet. Nun machte Theophrasius, wie der Herr Christus im Evangelium, Blinde sehend, Taube hörend, Lahme gehend, Aussätzige rein u. s. w. — aber nur durch die schwarze Kunst. So sehr ihn auch die Kranken suchen, um geheilt zu werden, so sehr ihn auch die Kranken such vor ihm, weil er es mit den Hollengeistern hielt. Bei Raisern und Königen aber stand er in großer Gunst, weil er sie nicht nur gesund machte, sondern ihnen auch ihr Reich stützen und schstenn, so sagte ihm der Frauchte nur das Glas ein wenig zu öffnen, so sagte ihm der Teusel immer was zu thun set.

Bulett aber ift es ihm schlecht ergangen. Als er schon alt war und sich vor bem Tob fürchtete, gab ihm sein Teufel ben Rath: er solle sich in kleine Stude zerhauen, in Rosmist begraben und auf Jahr und Tag gewinnen lassen; bann werbe er wieber ein Jüngling sein. So ließ er sich benn burch sei-

nen treuen Diener zerhauen und begraben. Dieser aber tonnte bie Zeit vor Ungebuld nicht abwarten; ben vorletten Tag öffnete er vorwitzig die Grube; und es lag Theophrasius da lebendig, ein schöner Jüngling; nur der Kopsbeckel war noch nicht ganz zugewachsen. Nun aber kam ihm die Luft ins Gehirn und er mußte sterben. Sonst hätte er wieder alt und mit Hülfe des Teusels und eines treuen und nicht vorwitzigen Dieners immer und immer wieder jung werden können.

#### 128.

Der nifromantifche Professor. Ceiwerth, Rachrichten von fieb. Gelehrten. 34.

Den Professor Johann Seinrich Bisterfelb aus Nassau, welschen ber Fürst Gabriel Beihlen 1629 als Lehrer ber Theologie und Philosophie an die von ihm gegründete höhere Lehranstalt in Weißenburg berief, nannte man wegen seiner Kenntniß ber Mathematit und natürlichen Magie allgemein den nikromantischen Prosessor und hielt ihn für einen Zauberer. Und von seinem Tode erzählen viele, daß ihn die Teufel lebendig zerrissen hätten.

#### 129.

Die Rinber zu Sameln.

Jakob Grimm, beutsche Sagen. I., 330. Manblich allgemein. Ungr. Magazin 11., 202.

Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln (in Westphalen) ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielssarbigem buntem Tuch an, weshalb er Bunting soll geheißen haben und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Gelb die Stadt von allen Mäussen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm einen bestimmten Lohn. Der Rattenfänger zog bemnach ein Pfeischen heraus und pfiss, da kamen als

jobalb bie Ratten und Dlaufe aus allen Baufern bervorgefrochen und fammelten fich um ihn berum. Ale er nun meinte, es ware feine jurud, ging er binaus und ber gange Saufe folgte ihm und jo führe a fie an die Befer. Dort ichurate er feine Rleiber und trat in bas Waffer, woranf ihm alle bie Thiere folgten und bineinfürzend ertranten. Nachdem bie Burger aber von ihrer Plage befreit maren, rente fle ber verfprochene Lobn und fie verweis gerten ihn bem Danne unter allerlei Ansflüchten, jo bag er jornig und erbittert wegging. Am 26. Juni auf Johannis und Bauli Jag, Morgens frub fieben Uhr, nach Anbern zu Mittag. eridien er wieber, jest in Beftalt eines Jagere erichrectlichen Angefichts, mit einem rothen munberlichen Sut und ließ feine Pfeife in ben Gaffen boren. Alsbalb famen bicomal nicht Ratten und Maufe, fonbern Rinber Rnaben und Mägblein bom vierten Jahr an, in großer Angahl gelaufen, worunter and bie icon erwachsene Tochter bes Burgermeifters war. Der gange Schwarm folgte ihm nach und er führte fie binaus in einen Berg, wo er mit ihnen verfcwand. Dies hatte ein Rindermabchen gefeben, welches mit einem Rind auf bem Urm nadgezogen mar, barnad umtehrte und bas Gerucht in bie Die Eltern liefen baufenweis vor alle Thore Stabt brachte. und suchten mit betrübtem Bergen ibre Rinder; bie Mütter erboben ein jammerliches Schreien und Weinen. Bon Stund an wurden Boten zu Waffer und Land an alle Orte berumgeschickt, zu erkundigen, ob man bie Rinber, ober auch nur ctliche gesehen, aber alles vergeblich. Es waren im Gangen bunbert und breifig verloren. Zwei follen, wie einige fagen, fich verspätet und gurndigekommen fein, wovon aber bas eine blind, bas andere ftumm gewefen, alfo bag bas blinbe ben Ort nicht bat zeigen fonnen, aber mohl ergablen, wie fie bem Spielmann gefolgt maren, bas frumme aber ben Ort gewies jen, ob ce gleich nichts gebort. Gin Anablein mar im Bemb mitgelaufen und fehrte um, feinen Rod gu bolen, woburch es

bem Unglud entgangen; benn als es-jurudfam, waren bie andern fcon in ber Grube eines Sugels, bie noch gezeigt wirt, verichwunden.

Die Straße, wodurch die Kinder zum Thor hinaus gegangen, hieß noch in der Mitte des 18. Jahrhunder's (wohl noch heute) die Bungelose (trommel-tonlose, stille), weil kein Tanz darin geschehen, noch Saitenspiel durste gerüftt werden. Ja wenn eine Braut mit Musik zur Kirche gebracht ward, mußten die Spielleute über die Gasse hin stillschweigen. Der Berg bei Hameln, wo die Kinder verschwanden, heißt der Poppenberg, wo links und rechts zwei Steine in Kreuzsorm sind ausgerichtet worden. Ginige sagen die Kinder wären in eine Höhle geführt worden und in Siebenbürgen wieder herausgerführt worden.

Die Bürger von Hameln haben die Begebenheit in ihr Stadtbuch einzeichnen lassen und pflegten in ihren Ausschreiben nach dem Verlust ihrer Kinder Jahr und Tag zu zählen. Nach Senfried (medulla etc. p. 476) ist der 22. statt bes 26. im Stadtbuch angegeben. An dem Rathhaus standen folgende Zeilen:

Im Jahr 1284 na Christi gebort tho hamel worden uthgevort bundert und breißig Kinder basulvest geborn borch einen Biper under ben Köppen verlorn.

Im Jahr 1572 ließ ber Bürgermeister bie Geschichte in bie Kirchenfenster abbilben mit ber nöthigen Ueberschrift, welche größtentheils unleserlich geworben. Auch ift eine Munze barauf geprägt.

In Siebenbürgen bezeichnet man bie Almescher Soble als ben Ort, wo ber Rattenfänger mit den 130 Kindern and ber Erbe gekommen, und die Sachsen als solche, welche von ben Kindern von hameln abstammten.

#### 130.

## Bergauberte Pferbe.

Muntlich.

Gin Schägburger Burger mar einmal auf ber Reife und mußte auf freiem Relb übernachten. Beil er aber Diebe fürchtete, wollte er bie Bferbe nicht ausspannen. Da trat fein Rnecht zu ihm und fprach: "Gerr Bater, fpannen fie nur aus; man ftiehlt ihnen gewiß tein Pferb." ""Man wird ben Teufel nicht"" brummte ber Burger, ließ fich aber boch überreben und feine 4 Pferbe frei grafen. 218 er am Morgen erwachte und nach ben Bferben fab, maren fie nirgenbs zu finben. Jest gings wild über ben Rnecht ber. Der aber nahm gang rubig bie Saferfade und ichuttelte fie. Und nach furger Beit tamen alle vier Pferbe, aber mohl fingerebid mit Schweiß bebedt, berbei gerannt, alfo bag man bentlich feben konnte, mas für einen weiten und fcnellen Lauf fie gemacht. Der Rnecht fand icon bamale in ubelm Ruf, und Biele haben bis an fein vor turger Beit erfolgtes Enbe fteif und fest geglaubt, bag er ein Bauberer fei.

#### 131.

## Liebeszauber.

Joseph Marlin im fleb. Bolfetaleuber 1849. 26.

Im Dorfe Pian unweit Muhlbach lebte vor langerer Zeit eine Bitwe, welche ein hubsches haus sammt Aedern und auch einige Schönheit besaß. Diese Frau, welche Thya hieß, war sleißig, reich, angesehen, pflegte aber die jungen Leute mit so sonderbaren Augen anzubliden, daß diese vor ihr erschraden. Doch pflegte es zu geschehen, daß sich mancher berselben in die junge Wittwe verliebte, ohne es eigentlich gewollt zu haben. In solchem Liebesrausche beging er dann tausend Tollheiten und konnte des bosen Geistes nicht los werden, die er nicht

einmal just zwischen zwölf und ein Uhr in ben Armen ber Witwe geruht.

Das Wahre an ber Sache ift, bag bie Bitme Liebestrantlein und andere bergleichen gauberhafte Dinge gu brauen verftanb, baber fie bei manniglich in ben Ruf einer ichonen aber graufamen Bere tam. Nun gefcah es einft, bag bie Witwe an bem Bianer Bach weiße Bafche ausrang. Da famen bes Beges viele Bauern aus bem Dorfe, welche ihre Debien fammt ben belabenen Bagen bem Dorfe gutrieben. Sinter allen tam ein frifder wildfrember Buriche gefahren; ber ftand aufrecht in einem leeren ichonen Wagen und trieb vier glangenbe weiße wohlgenabrte Ochfen mit manchem Si und So und fraftigem Reitschenschall an. Niemand im Dorfe erinnerte fich ben Burschen je gesehen zu baben. Wie nun bie Witme ben iconen Auhrmann fah, budte fie fich alsbald, zog mit bem Bafde ichlegel einen Rreis und murmelte einige geheimnifvolle Worte. Dann hob fie fich empor und richtete ihre Angen ftarr auf ben Jüngling. Der aber hatte taum einen Augenblic in bie Augen ber Witme geschaut, als er bom Wagen fprang, bie Beitsche bineinwarf und feine Ochsen mit einem letten be jum eiligen gaufe antrieb. Wagen und Ochfen verschwanden alsbald hinter bem Gebuich, und tein fterbliches Auge bat bas Fuhrmert weiter gefeben. Der Kubrmann tam unterbeffen gur schönen Witme, begann mit ihr zu fprechen und in wenigen Minuten war bas Baar einig. Die Witwe lub bie Waiche auf und ging fammt bem neuen Liebhaber in bas Dorf mrüd.

Es bauerte nicht lange, so gab es eine Heirat in Pian, und die Witwe sowie ber junge Fuhrman ließen sich durch ben Popa nach christlicher Weise einsegnen. Zwar gab es im Dorf allerlei Gerebe über die rasch geschlossen Heirat, soviel aber muß gesagt werben, daß das neue Paar eine ber glucklichsten Ehen durchlebte, die je in Pian geschlossen wurden:

Es vergingen einige Jahre, ba wurde die Witwe schwer krank und lag in kurzem auf dem Sterbebette. Bevor sie jedoch aus der Welt schied, rief sie ihren Gatten zu sich, um ihm ihren letten Willen kund zu thun. Sie gebot ihm nämlich, einen keinen Topf hervorzusuchen, welcher unter der Asche des Herbes verborgen sei, sich aber ja zu hüten, das geschlossene Geschle zu öffnen; hierauf habe er dasselbe zu ihrem Grabe zu trasgen und in die Erde zu begraben. Es drohe ihm aber schwere Gesahr, im Fall er während des Hingehens strauchle und den Topf zerbreche. Hierauf schied die Witwe im Frieden und ward hristlich begraben.

Ihr Gatte vergaß bes erhaltenen Auftrags nicht, bob ben Topf vorfichtig aus ber Afche und machte fich bamit auf ben Beg nach bem Friedhof. Aber ungludlicherweise ftrauchelte er über ein umgestürztes steinernes Kreuz, warf babei ben Topf hin, welcher zerbrach und fich feines geheimnisvollen Inhaltes unter Dampf und Rauch entleerte. Er fuhr mit ber Sand nach ber Stirne und blickte mit erstaunten Augen um fich. Dann, als bie Erinnerung bes Geschehenen allmählich wieber in ihm Mar wurde, meinte er aus einem Traum zu erwachen. Er ging wie ein Frember nach bem Dorfe gurud, murbe aber in turger Zeit wahnfinnig. In biesem Zustand entlief er feinen Bachtern, machte fich in bie Gebirge, und wie von feinem Gespann so auch von ihm erblidte tein fterbliches Auge mehr eine Spur. Aber bie Geschichte biefes Baubers ergablen bie Weiber noch immer in ben Rodenstuben und die jungen Burschen beheuzen fich jebesmal, ba ihnen bange wird vor ahnlichem Schicffal.

#### 132.

## Beinbrunnen. Pändlice.

Auf einem hatterthaufen zwischen Neuborf und Rothberg entspringt eine Quelle, die fich gleich bei ihrem Ursprung bew

art in zwei Arme theilt, daß ber eine Neudorf ber andere Rothsberg zu fließt. Ginst strömte klarer Wein daraus. In jenen Zeiten aber, wo die Bewohner dieser Dörfer zur protestantischen Kirche übertraten, wollten ihre katholischen Seistlichen diesen Schritt nicht mit ihnen thun und ihren Kirchenkindern auch den Wein im Abendmal nicht erlauben. Da gingen diese — die ganze Gemeinde — zu jener Quelle und genossen mit ihrem Wein das h. Abendmal. Wie aber nun die beiden Dörfer so um den Brunnen standen erhob sich ein Zank zwischen ihnen und sie entweihten die heilige Handlung durch Hader und Streit. Zur Strase dafür verwandelte sich der Wein in Wasser. Doch ist dieses die auf den heutigen Tag so vertresslich, daß man es ihm recht ankennt, wie es einst mehr als Wasser gewesen.

## 133. Krintschenloch.

Siebenburgifche Quartalfdrift. III. 104. Dunblich.

Im Guben von Kronftabt, an bie Binne fich anschließenb erhebt fich ungleich großartiger bas Schulergebirge, alfo genannt, weil ber Ertrag beffelben früher zu ben Gintunften bes Rronftabter evangelischen Gymnasiums gehörte. Es schließt einen großen Reichthum ber schönften Wiefen und Biehtriften in fich, und feine Abhange find von herrlichen Rabels und Laubwalbungen bebeckt. Nach Westen bacht es fich gegen Neustadt und Rosenau ab. hier, unweit bes letigenannten Ortes, befindet fich eine Boble, die weit hinein in bas Bebirge fich erftredt und von tiefen Rluften und Schluchten burchschnitten Man nennt bie Soble bas Frintschenloch, (auch Fintschen, ober Fielschenloch), und walachische hirten erzählen, bag ein wilbes Thier barin wohne und ben Gintritt unmöglich mache. Ein Sahn wurde einft hineingejagt und tam weit vom Gingang burch eine Felsspalte wieber jum Borfchein. Ungablige

Aropffieine haben sich im Innern gebilbet, welche, zu Pulver gestoßen und eingenommen bei Bieh und Menschen bie Mild vermehren sollen.

#### 134.

Die Schlange im Ronnenloch. Runblich. Unterhaltungeblatt f. G. G. u. B. 1837. 77.

Giner ber iconften Buntte in gang Siebenburgen ift unfreitig bie Binne ober ber Rapellenberg bei Kronftabt. finfterbrobend jah fteigen bie Seiten beffelben unmittelbar von ber Stadtmauer aus an, fo überhangend icheint ber Gipfel, bağ ben hinaufblidenben oft unwillfurlich ber Gebante eines furchtbaren Unglude burch ben möglichen Abfturg bes machtigen Relfens burchzittert. Aber bie Aussicht, welche fich bem entjudten Auge von ber fast 1300' über ber Stadt liegenben Spite barbietet, wetteifert mit ben gepriesensten bes Erbtheils. Diefe feltene Mifchung von Berg und Chene, von Bugellanb= schaft und vollenbeter Gebirgsbildung, von tablen wilden Felsgipfeln und weithin ladenben Kruchtfelbern, von unentweihter Natur und menschenabelnber Runft finbet fich nirgenbs im Baterland in foldem Gbenmaaß, in fo überfichtlicher Nabe. Einige Rlaftern unter bem bochften Bunkt ber Binne liegt bas jogenannte Nonnenloch, eine ziemlich unbedeutende Soble, mit engen unzugänglichen Nebengangen. Gin Ginfiebler foll lange in berfelben gewohnt haben. Berühmter ift fie als Aufenthaltse ort einer Schlange, die von dort aus auf die unten wandelnben Menschen herunterstüzte und fie als Beute bavontrug. Ginmal überfiel fie einen an ber Stabtmauer lesenben Studenten und verschlang benfelben, wurde aber barauf fo burftig, bag fie in Folge bes übermäßig gefoffenen Waffers barft. Bu ihrem Bebachtniß ift bie große Colange an bie Stabimauer in ber Nabe ber Raferne gemalt worben.

#### 135.

## Der Schlange Tob.

Munblich aus bem Groffcheufer Ctubl.

Bei Zeiben hauste eine Schlange zum großen Schaben ber ganzen Gegenb. Lange bachte man hin und her, wie man sich bes gefährlichen Nachbars entlebigen könne. Und wie nun so die Rlugen oft zusammen redeten und riethen, siel einem Folgenbes ein. Man nahm ein frisch abgezogenes Ralbsell, füllte baffelbe mit ungelöschtem Kalt und stellte bas Ganze an einen Ort, wohin die Schlange oft zu kommen psiegte. Wirklich erschien bas Ungethum auch balb, stürzte sich auf die Lockspeise und verschlang Alles mit haut und haaren. Aber schnell stellte sich der fürchterlichste Durst ein; sie trank und zerplatte, und die Umgegend ward ihres Schredens ledig.

#### 136.

# Sturm- und Sagelmachen.

Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, ed. Trausch 1., 279.

Um bas Jahr 1615 find in Ungarn viele Zauberer und Heren verbrannt worden, weil sie burch ihre Sprüche und Reben über ganz Ungarn und Siebenbürgen Sagelwetter hatten ziehen wollen zum Verberben ber Früchte und Weingärten. Diese verruchte Absicht tam auf wunderbare Weise ans Licht. Ein Vater ging mit seiner zehns ober zwölfjährigen Tochter in ben Weingarten und klagte über die anhaltende Türre. "Paster", sprach die Tochter "wenn du willst, kann ich leicht Regen, ja auch Sagel erzeugen." Und als der Vater sie fragte, von wem sie solches gelernt habe antwortete sie: "Von der Mutter." Darob entsetze sich der Vater und sprach: "Wenn du denn Eiwas vermagst, so mache einmal Hagel, doch so, daß nur unser Weinderg getroffen wird, die andern aber unberührt bleiben." Da erregte sie ein Ungewiter und einen Lagelfall, wodurch der väterliche Weingarten gänzlich zerschlagen wurde.

Dieser Mann nun zeigte die Cache dem Gericht an; Mutter und Tochter wurden eingezogen und durch sie viele Personen beiberlei Geschlechtes und in Folge bessen nach Recht und Gerechtigkeit mit dem Tode bestraft. Die Heren selbst verstecherten, daß die Sache, wäre sie nicht entdeckt worden, sehr gefährlich hätte werden können und daß in Aurzem von den Reben und Früchten Ungarns und Siebenbürgens nichts mehr übrig gewesen sein würde. Denn wenn es auch gewiß ist, daß die Zauberer, ja der Teusel sehst an sich keine Macht haben, Menschen oder Caaten und Früchte zu schädigen, so können sie doch viel Uebels anrichten, wenn Gott es ihnen zuläst oder ihnen Gewalt verleiht um der sündigen Menschen willen, wie auch an der Pharaonischen Geschichte zu ersehen ist.

## 137.

# Hexenbienerschaft.

## Mundlich.

Wer heren kann, hat gewöhnlich Ardten ober Ameisen in seinen Diensten, die ihm der Nachbarn Gut und Habe ins haus tragen. Auch können Truben sich in Ardten verwandeln. Sin Bauer in Großschenk merkte, daß ihm sein Korn aus dem wohlverwahrten Kasten auf außergewöhnliche Art gessichten wurde. Wie er einmal nach Hause kommt und nachssieht sindet er richtig eine Kröte im Kornkasten. Gleich nimmt er seine Art und will sie umbringen; weil er sie aber in der rechten Hand hält, ist er's nicht im Stande, und wie er sie in die Linke genommen, ist die Kröte verschwunden.

#### 138.

## heren fegnen ben Mehlfad. Ranblic.

Ein Zenbrescher tam einmal aus ber Muble gesahren und sah auf einer Wiese ungablige heren tangen. Da fragte ibn

fein Sohn, ben er bei sich hatte: "Bater, soll ich die Art zwischen sie werfen?" ""Untersieh dich"", antwortete ber Bater und zog mit den höslichen Worten "Gott segne auch euern Reihen" an den tanzenden Gestalten vorbei. "Gott segne euch euern Sack" rief es zuruck, und seit dem konnte des Bauern Mehlsack nicht mehr geleert werden, dis er in einer unüberlegten Stunde diese Begebenheit weiter erzählte.

139.

# Von Heren. Mündlich.

Gerne verwandeln Geren sich in schwarze Hühner; schäbigt man diese an Etwas, so empfindet die Here den Schmerz.
Ein alter Mann in Großschenk hieb einer solchen verdächtigen Henne einst eine Zehe ab und zeigte dieses sogleich dem Gericht an und drang auf Haussuchung, damit man der Trude
ihr Recht könne widerfahren lassen. Die Haussuchung wurde
zwar vorgenommen; allein man schlug die ganze Sache nieder. Aber wem seit der Zeit ein Finger sehlte, das war die N. N.
Die Enkelin desselben Mannes ging in einer Nacht barsuß über
die Hausslur. Da suhr es ihr plöslich in die Füße; man hat
seitdem Viel versucht mit ihr, um ihr die Gesundheit wieder
zu geben; aber es wird schwer helsen, denn sie hat in eine
Trudentrappe getreten.

#### 140.

# Der Solbat im Quartier einer Trube. Ründlich aus Sächsich-Reen.

Gin Solbat war bei einer alten Frau im Quartier, bie in ihrer armlichen Wohnung einen Webstuhl hatte; benn sie erhielt sich durch grobe Leinwand, welche sie verfertigte, ihr Leben. Der Solbat hatte es bei ber Alten boch gut, indem sie zuvorkommend seine allerdings mäßigen Bedürsnisse befrie-

bigte. Gins aber fiel ibm auf von ber Alten und machte fie ibm verbachtig: jeben Abend, wenn er ju Bett gegangen, feste fie fich auf ben Berb, hielt bie Suge jum Fener und schurte in ber alübenben Afche und fab ingwischen oft nach feinem Die erinnerte er fich, fie gegeben zu haben, wie fie fich ichlafen gelegt; aber fruh Diorgens tonnte fie fich fehr fdwer vom Bett trennen und bann gefcah es immer mit Reuchen und Suften und einer Comerfalligleit, wie nach harter Un-"Ba, hab," fagte er eines Abende bei fich felbft, als er fich nieberlegte, "ich wette, bier bin ich im Deft einer alten Berc. Doch warte; ich will ihr schon auf bie Finger Die Alte wartet gewiß, bis ich eingeschlafen bin und macht bann ihre Berenfunfte. Diesmal will ich fie aber boch bran friegen." Er gog fich nun bie Beitbede gang über ben Ropf, hielt fie aber ftraff angezogen, jo bag er burch bas lodere Gewebe burchsehen tounte. Dach einer Weile fing er gu fchnarden an, aber es war lauter Verftellung. Die Alte fag wieber auf bem Berb und fab um fich und traute nicht recht; nach einiger Zeit endlich langte fie aus bem Rachelofen ein Dapfden mit Calbe bervor, beftrich fich taraus unter beiben Achfeln und bufch, war fie gum Ofenloch und Schornftein binaus. Der Colbat fprang fogleich aus bem Bett gum Berb und befah bie Salbe. "Du mußt boch verfuchen, ob fie bei bir auch folde Wirfung macht". Um aber nicht zum Schornftein binaus fliegen zu muffen, band er fich zuerft an ben Webftuhl feft. Raum aber hatte er fich beftrichen, ba flog er fammt bem Bebftubl zum Schornstein binaus und ber Dien bonnerte binter ihm zusammen. Saufenb flog er burch bie Luft; in einem Angenblid befand er fich in einem bell erleuchteten Saal, mo an einer langen Tafel junge Berren und altere Damen fagen, agen und tranten. Er fand gleich einen Plat und mußte miteffen und trinken. Anfangs war er voll Furcht und beflommen; indef tam ibm fein Solbatenmuth balb wieber und

er fühlte fich in Rurgem wie unter feines Gleichen. Ctaunenb fab er unter Mannern und Frauen viel befannte Gefichter, Riebrige und Bochgeftellte, bie aber bier alle gleichberechtigt fcbienen. Auch feine Alte fag ba und war guter Dinge. Dans de weibliche Geftalten machten burch ibre Schonbeit einen bebeutenden Ginbruck auf ibn; allein bie etwas fpite vorbangende Rafe und bie breite bangenbe Unterlippe bei Allen wollte ibm nicht zufagen. Bei ben jungen Gerrn konnte er, wie boch fle auch ihre Saare gefammt batten und wie lang auch ibre Schwarzrode nach binten zu gingen, boch etwas wie von Schwang und Bornern bermerten. Er hatte in feiner Rind. beit von feiner Grofmutter oft gebort, bag bie Gefellen bes Teufels, bie fogenannten Lubeergen, bie ben Menfchen als feurige Drachen, in Gefellichaft ber Beren aber als junge Berrn ericheinen, mit ben Beren auf Richtplaten und Schindangern ihre nachliche Rurzweil hatten. Cogleich erfannte er nun auch in feinen jungen Nachbarn folche Gefellen bes Teu-Mur ber Ort und bie Bracht ber Berfammlung ftimmte nicht mit ben frühern Erzählungen. Denn er befand fich ja in einem glangend erleuchteten Saal; man ag mit filbernem Efgeug und trant aus golbenen Bechern, fo bag ibn eine mabre Luft antam, auch und für immer zu ber geheimen Gefellichaft Nach bem Mable wurde die Tafel in ein Ne zu geboren. bengimmer gerückt und es begann ber Tang. Er wurde mit in ben Wirbel hineingezogen und bald tangte Alles in wilber Luft, baß bas Saus gitterte und Alles barin erbebte. Die Mufit Anfangs wie ein leifes Pfeiffen bes Winbes murbe all gemach fcreiender und braufender wie bas Beulen eines Sturmes. Dazwifchen ericholl auch graufes hundegebell und Ragen-Der arme Solbat mußte im Strubel fammt bem Webstuhl fich baber brehn wie ein Rreisel. Seine Ruge brannten por Glut, feine Rrafte ichwanden; ichon glaubte er, es gebe nun grabezu in bie Bolle. Da fiel ihm noch zu rechter Beit

ein frommer Gebante ein. Er empfahl Gott feine Seele. 3m Ru war ber Spuck verschwunden; eben graute ber Tag, und wie er nach ber beftigen Betaubung wieber zu fich tam und fic umfab, mar er unter bem Galgen und rings um ibn lagen Anochen und Pferbeschäbel und bas gertretene Gras bampfte noch vom wilben Reigen. Inbem tam auch feine Wirtbin, bie alte Bere, band ben Webftuhl von ihm los und bat ihn mit bem Berfprechen einer prachtigen Bewirthung, fie und bie Unbern nicht zu verrathen. Gie trugen nun beibe ben Webftuhl nach Saufe und am Morgen bieg es, ber Blit babe bei ihr eingeschlagen und ben Rauchfang zertrummert. Der Solbat hielt bas gegebene Berfprechen und hatte es fehr gut bei ber Alten, ließ aber feinen Borwit fahren, fie auf ihren nachtlichen Bangen noch einmal zu begleiten. Als er fpater in eine anbere, entfernte Stabt tam, hat er aber Alles ergablt.

# 141.

# Luftfahrt. Müntlich.

In Schägburg lebte vor nicht gar langer Beit ein Rammmader, Schneiber aus Reen, ber batte feine Wohnung in ber bintergaffe. Ginmal mar er in ber Mühle gewesen und wollte fein Mehl nach Saufe tragen. Weil aber bie Muhlgaffe auch bamale fo tothig war, ging er ben fchmalen Fugweg unter bem Monchhof. Bloglich wird er, er weiß nicht wie und von was, gepadt, in ber Luft bis ans Enbe ber obern Beiergaffe geführt und bort niebergelaffen. Es wird eben Morgen; bie Bauern tommen aus ihren Saufern, um an ihre Felbarbeit Die lachen fie, ale fie auf bie Frage, woher er fomme mit bem Debliad auf bem Ruden, gur Antwort erbalten "aus ber Stadtmuble." Und als er ihnen fein Abentener ergablt, glauben fie es ibm erft, ba Leute aus ber Dluble fommen und bestätigen, bag er vor furgem wirfich bort gemes fen fei.

## Un ber Achfe melten.

Mündlich in Schäfburg.

Ein vornehmer Herr reiste einmal in großer Site. Da er sehr durftig war, bemerkte er eine Schashecrde bei der Stinne (Sennhütte) auf dem Felde und äußerte gegen seinen Rutscher den Wunsch nach einem Trunk Milch. "Wenn's nur das ist, dem läßt sich schnell abhelsen," erwiedert dieser, hält den Wagen an, steigt ab und fängt an der Achse zu melken an. Plöhlich wird die Herbe unruhig; der Hirte bemerkt es und sogleich auch die Ursache davon. Dann nimmt er seine Boboo (Mantel aus Schaaswolle), hängt sie an den Thürpsossen und schlägt mit einem tüchtigen Knüttel drauf los. Sogleich fängt der Kutscher erbärmlich zu heulen an und dittet ihn um Gotteswillen nicht länger zu schlagen, er wolle in seinem Leben nicht mehr melken u. dgl. Als der Hirte sich mübe geschlagen, hörte er auf, und der Kutscher suhr ganz zerbläut seines Weges.

#### 143.

# Bere ale Rrote.

### Munblich aus Rob.

Eine alte Here kam einst in Gestalt einer Kröte zu einem Kanbmann auf's Feld, welcher eben seinen warmen hirsebrei zum Mittagsmahl verzehrte. Da sie ihm nun ganz nahe kam, träusselte er ihr zufällig einige Tropfen seiner heißen Suppe auf ben Rücken. Sogleich entsernte sich die Kröte. Der Landmann verzehrte hierauf ruhig sein Mahl, ging wieder an seine Arbeit und kehrte am Abend, ohne weiter an die Kröte zu benken, nach Hause. Es verstrichen aber nur wenige Wochen, da stellte sich ihm ein altes Weib vor, welches ihn bat für seinen kleinen Sohn einen Gürtel als Geschent anzunehmen. Dieses siel dem

Bauer auf; boch nahm er bas Geschenk an. Um aber sicher zu gehen — benn die Frau stand allgemein im Geschrei der hererei, — legte er den Gürtel vorher seinem kleinen Hund an. Alsobald sing dieser an zu wimmern und zu heulen, schwoll auf und barst. Der Bauer klagte darauf die here vor Gericht an; sie wurde auch gesangen gesetzt und verurstheilt. Beim Verhör gestand sie, wie der Bauer sie das mals beschädigt und sie jest ihre Rache an ihm habe ausüben wollen.

#### 144.

# Beren unter ber Brude.

Mündlich aus Rob.

Gine Gesellschaft junger Burschen wollte einst über bie "Aubrucke" geben. Raum waren sie aber in ber Mitte ber Bruce, als sie unter berselben ein furchtbares Miauen großer weißer und schwarzer Raten vernahmen. Sie greisen sogleich nach Steinen um bieselben zu verscheuchen; nach dem ersten Burf aber erhebt sich ber Lärm noch viel tobenber, tausenbe von Raten stürzen hervor und verfolgen die Angreiser eine große Strecke des Weges entlang. Nur mit der größten Noth gelingt es ihnen, zu entsliehen. Jenes waren lauter Heren, welche ihre Versammlung unter der Brücke gehalten.

#### 145.

# herenfreuben.

# Dunblich aus Rob.

Es gab einst wieber allenthalben im Dorfe heren, und ba diese ihre Luft an nichts anderem üben konnten, setten sie von 11 bis 12 Uhr Nachts bei mehreren Dorfschmieben die Schleifteine in so gewaltigen Umlauf, baß man bas Surren derselben weit und breit horen konnte.

# herenbeschwörung.

# Ranblich aus Geligftatt.

Ber eine Ratter unter einem weißen Safelftrauch tobtet, in ihren Ropf eine Erbfe ftedt und biefen fo in bie Erbe grabt, baf bie Erbie feimt und enblich ein Strauch mit Bluthen wird, und barauf bie erfte Bluthe bavon fich auf ben but ftedt, tann alle Beren in ber Umgegend beschwören. Diefe werben baburch aber fo ergurnt, bag fie ihrem Befchworer, wenn er fich nicht in Acht nimmt, gewöhnlich ein Leibs, oft fogar ben Tob Gin Mann lebte einft, ber bie Runft biefes Befchmos rens verftanb und auch ausübte. Um fich ju fichern, baufte er in feinem Sof eine große Menge Dornen auf und ftellte fich mitten in ben Saufen. Dort nun ftedte er bie Blute an ben But, und fogleich erschien eine gahllofe Menge von Beren und Berenmeiftern, bie in wilbem Getofe ben Dornhaufen umgaben, ringe berum rannten und ale fie auf teine Beife gu threm Beschwörer gelangen tonnten, mit ichweren Steinen nach ibm warfen - und fich enblich entfernten. Der arme Befcmorer mußte fich tief in bie Dornen buden um nicht gefährlich verlett zu werben. Die heren aber gaben ihren Racheplan nicht auf, und ba er einmal gang allein auf einem bochgelabenen Fuber Beu fuhr, fielen fie unfichtbar über ihn ber und gwangten ibn fo ftart an bie fpigen Bagenleitern, baf er bie Narben ber baburch empfangenen Bunben noch heute porzeigen tann.

## 147.

# Hexenritt.

#### Mundlich

In bem Dorf Meierpot wurde jur Binterszeit eine Dochgeit gefeiert. Allerlei Speifen waren in Fulle ba; aber naturlich fehlte es an frischem Obst. Da erboten sich zwei Beiber frisches Obst am Zweige mit noch grünen Blätztern zu bringen. Gin junger Bursche, neugierig zu sehen, woher sie zu bieser Jahreszeit eine solche Gabe brächten, ging in den Sof hinaus und verstedte sich in einem dort liegenden leeren Fasse. Die beiden Beiber tamen alsbald herans, bestiegen dasselbe Fass, worin der Bursch stedte, und augenblicklich sing es an zu rollen und rollte in ungeheurer Gile über Land und Meer, daß dem Burschen im Bauch des Fasses angst und bange wurde. Als das Fass endlich stille stand, befanden sie sich in einem herrlichen Garten doll des schönsten Obstes. Die beiden Heren brachen einige Pflaumen- und Pflischzweige ab, und fort gings wieder wie früher zurück auf die Hochzeit, wo die Gäste sehr erstaunt waren über die Früchte von nie gessehene Schönsteit.

#### 148.

Die Trube und ber Schmiedlehrjunge. Ründlich von Reen.

Es ift allgemein befannt, daß bie Frau bes Schmiebmeiftere Foy Sannes eine Trube gewesen ift. Meine Großmutter hatte es noch felbft erlebt - fagte ber Ergabler, - wie fie bem Cobn bes Joofab Difch bie Band vertrodnen ließ, weil beffen Bater fie einft gescholten hatte, und bie Leute erzählen noch, wie fie einmal ihre Rachbarin, bie eben bas Brot in ben Ofen fwieben wollte, blind machte, baf fle bas Ofenloch nicht finben tonnte, und biefes, weil fie ihr nicht gleich Beterfille hatte Auf viel Bitten ber Angehörigen beilte fie aber geben wollen beibe burch Beftreichen und Gemurmel wieber. 3hr Chegatte, Fon hannes, ein maderer und geachteter Mann, hat fie auch immer nur blos die "verfluchte Betterhere" geheißen. Diefe ftolge Bere bat es unter ihrer Burbe gehalten, wie bie anbern ehrlichen Beren auf einem Befen zu ben nachtlichen Berfammlungen zu reiten; fonbern fle bat immer Abends ihrem GefelIen ben Raum umgeworfen und ift bann auf blefem bingenitten. Der Gefelle ift gwar am Morgen im Bett gelegen und hat nichts gewußt; allein feine Glieber find ibm gerichlagen gewesen, als batte man Grob auf ihm gebrofchen. Die ftartften und gesundeften Gefellen haben nach acht Lagen ausgeseben wie ein Schatten und als tamen fie aus ber Erbe. Am Enbe bat feiner mehr bei bem Fon Sannes arbeiten mogen. In biefer Roth war ber aute Deifter gezwungen, fich einen wilben Buben als Lebrjungen ins Saus zu nehmen, ten Sobn eines Roftamms und Pferbebanbigers, ber felbit icon Reifter war in ber Runft feines Baters. An biefem nun bat bie Bere ihren Dottor gefunden. Die Gesellen hatten bem Buben gefagt, wie es im Saufe ftebe, und biefer hatte feinen Blan gemacht, Raum bat er fich Abends zu Bett gelegt als er fich auch ichlafend ftellt. Wie alles nun folaft im Saufe, erhebt fich bie Bere von ber Seite ihres Mannes gang beimlich, fchleicht hinaus, holt ben Zaum und tommt vor bes Buben Bett. Wie fle bem nun ben Raum um ben Ropf werfen will, faßt er ibn fonell mit ben Sanden, ebe berfelbe noch feinen Ropf berührt, wirft ihn jurud um ben Ropf ber Meifterin, fpringt auf ihren Ruden und reitet nun am ber gur Stutte verwandelten Bere ftrade vor eine Schmiebe, wo einer ber Befellen arbeitet, bie ihm von ber here erzählt haben. "Wach' auf Freund und beschlage mir schnell bies Pferd und zwar mit glubenben Gifen, berweil ich auf ihm fite?" Jener merkt fich bas Ding gleich, fprinat auf, blaft bie Glut an und fcmiebet bie Gifen. Pferd aber fprang und ftampfte und rif fich; aber ber Reiter blieb fest wie angenagelt und hielt ben Baum ftraff, bag er thm nur ja nicht aus ber Sand tomme, weil bie Bere baburch frei geworben mare. Die gequalten Gefellen murben alle gewedt und alle halfen bas Pferb banbigen und festhalten, bis ihm bie vier glübenben Gifen aufgeschlagen worben. Das gab einen Rauch und Geftant von ben Sufen! Dann nahm ber

Bub ein fpitiges Gffen ftatt bet Reitgerte und fagte nun aber Stod und Stein, burch Graben und Pfügen im Sturmgalopp, mb wenn bas Bierb ein wenig nadließ, fo fließ er es mit bem Gifen gu beiben Seiten, bis bas Bint rann und es wieber fortiprengte. Als am Ende feine Rraft ganglich babin war, ritt ber Junge langfam nach Saufe, nahm ben Bugel ab und fuchte fein Bett. Wimmernb tam ihm balb barauf bie Bere nachgeschlichen unb legte fich wieber gur Seite ihres Mannes. Raum graute ber Tag, fo ftand biefer auf und ging mit bem Lebrjungen in bie Bertftatt und Beibe fchmiebeten unb bammerten, ber Junge mit boppelter Eust und Kraft, wie nach einer guten That es ju gefcheben pflegt. Er fang und pflif fich ein Lieb, indem er ben Blafebala trat und wenn er mit bem Bierl (fdmeren Sammer) ben Bufchlag machte, fpristen bie Funten weithin, bag bie Schulfinder, bie vor ber Schmiebe fanden zuhörten und ins fuifternbe Kener ichauten, ersebredt auseinander liefen.

Es tam bie Zeit bes Frühftuds; man rief fie nicht hin-Enblich bauert es bem Meifter zu lange: wer fo schwere Arbeit verrichtet, bat ein Recht auf ein gutes Frubftud; er geht hinein in die Stube. Da bort ers jammern und rufen "ach wie frant bin ich, wie trant." "Was fehlt Dir benn jest auf einmal; Du warft ja gestern Abend gang gefund? Barte, ich will fogleich ben Dottor rufen." "Nein, nein! Reinen Dottor, feinen Dottor!" "Conberbar . Reich mir bie Sand, baf ich Dir ben Bufs flible." "Rein, fort mit Dir! Bade Dich!" "Du verfluchte Wetterbere, willft Du tobtfrant mir noch commandiren!" Da reißt er ihr bas Betttuch vom Leibe und flebe - ju feinem En feben - an ihren verbrannten Sanden und Fußen festgenagelte Sufeifen und ihren Leib gang gerritet und gerftochen. Rluchend und verflucht fahrt ihr Beift gur Bolle; ibr Leib aber wird perscharrt, bas Beficht nach unten gefehrt, bie Gifen an Banben und Fugen, unten und oben Rapenborn (Weißborn ober wilbe Rofen, Sunberofen). So möge es allen ftolgen Eruben ergeben!

Der Bube wird Roftamm; die Gesellen tehren wieder jum Meister gurud und werden gefund, und biefer ift und bleibt ein stattlicher Mann, und alle Schmiedmeister sprechen noch heute mit Achtung von ihm.

149.

# Befuch bei ben hexen. Raublich aus Rabibach.

Sin Weber hatte eine Frau, bie war eine Bere. Der Weber erfuhr bies burch seinen Nachbar, welcher ihm zugleich ben Rath ertheilte, er moge fich jur eignen lleberzeugung trunten ftellen und tuchtig ichnarchen, fo werbe er balb feben, was bas Beib beginne. Der Beber that wie ihm gerathen worben, taumelte eines Abenbe fpat in feine Bobnung, legte fic auf bie Trube und ichnarchte. Da trat bas Weib ungefahr um bie eilfte Stunde vor ben Ofen, jog fich baselbft nacht aus und schmierte fich mit Salbe aus einem Topfchen unter bem Arme, worauf fie wie ber Wind burch ben Ranchfang auf und bavon flog. Der Weber nahm nun neugierig bas Töpfchen, und nachbem er fich vorfichtig an einen gewaltigen Webeftuhl angebunden hatte, fchmierte er fich ebenfalls mit ber Berenfalbe unter ben Armen. Alebalb flog er fammt bem Webestuhl burch ben Rauchfang und unverzüglich auf einen Berg, wo ber Teufel sammt allen hexen versammelt mar und fich auch seine Frau befand. Aus Tobtenschäbeln und glerlei andern boblen Rnochen gechte bier bas herenpad und jubilirte. Dem Weber ward gang angft und bange. Der Berenvater trat zu ihm und fragte ihn, was er bier fuche und ob er auch in ihre Gefellichaft zu treten gefonnen fei? Bitternb bejahte ber Weber, welcher jum bofen Spiel gute Miene machen mußte, ba wurde ihm ein Schabel mit Wein gefüllt gereicht. Er trant

schanbernb. Hieranf erhielt er auch em Buch, woraus er die hererei studiren solle. Seine Frau fragte ihn, warum er den Bebestuhl mitgebracht habe. Er habe hier weben wollen, war seine Antwort. So entging er durch Afugheit der Gesahr und gelangte nach geendigtem herenschmause glünlich nach Sause. Am folgenden Morgen erschlug er seine Frau und begend sie in den Mist. Allein von dieser Zeit an hatte er keine Ruhe. Allachtlich sangen und tanzten und todten die Heren vor seiner Thur und jeden Morgen sand er die Ueberdleichsel ihres Gelages, einen Haussen Anochen, davor. Da riethen die Leute ihm, sein Weib anszugraben, sie auf den Banch zu legen und ihr einen Pfahl durch den Allachen zu schlagen. Er that dies, und von Stund an hörte der Spuck auf.

## 150.

# Die Herzfaugerin. Rundlich.

Ginem Manne in Mublbach weren icon mehrere Rinber gestorben, obne bag man eigentlich bie Urfache und Natur ibrer Rrantheit hatte ergrunden tonnen. Gben war auch bas lette Rind fiech. In ber Nabe mobnte aber eine alte Kran. Eines Tages rief bas Rind ploplich um Silfe. "Seht, febt, ba fommt jene grau wieber, bie mir immer am Bergen fangt." Die Eltern faben fie wirklich mit einem Rorbe am Kenfter vorüber gebn. "Jest tritt fie jur Thure berein!" fagte bas Rind; allein bie Eltern faben nichts. "Jest ift fie hinter bem Dfen." Die Eltern faben nichts, "D web, jest faugt fie mir am Bergen." Die Eltern faben nichts, bis bas Rinb fagte: "Jest bat fie mich verlaffen." Alsbalb ging bie Bere wieber beim Fenfter written; Bas alth ftarb in wenig Lagen. Der Bater Ragte bie Bere an; fie murbe geschwemmt, und ohmabl es ihr gelome ben Rieper unter Baffer ju bringen; fo mußte fie boch ein Heines. Schwänzchen zeigen, bas über

ben Spiegel bes Leithes herverragte. Da war fie erfannt und wurde verbrannt.

151

Eine here will burch ein Buchelicht töbten. Manbich aus Mahlbach.

Eine here stebte ben Mann ihrer eigenen Tochter und fuchte die lettere burch ben Lob aus dem Beg zu fchaffen. Sie sing dies so an: sie machte eine Bachelerze, die genau so lang war als ihre Tochter, und zündete dieselbe an. Sücklicherweise wurde die Sache entdeck, ehe die Rerze vollig abgebrannt war, sonst ware die Tochter gestorben. Auch so war sie schon tobtrant geworden.

#### 152.

# Berenbrunnen.

Mundlich. Bergl. Blatter f. G. G. u. B. 1838. 280.

Zwischen ben zum Kepser Bezirk gehörigen Obrsern Seiburg und Liewleng (gewöhnlich Leblang geschrieben) liegt ber Heren- ober Trubenbrunnen. In einer Mainacht tangten die Heren um benselben, als ein armer Bauer mit vollen Mehlescher aus ber Mühle baher gesahren kum. Boll Bangigseit wurde er das unheimliche Treiben am Brunnen gewahr und stücktete Boses. Ju seines Herzens Angst wußte er nicht Besseres zu thun, als sebe Here, wie er an ihr volleilam, recht Höllich zu grüßen. Das bewog die Tangenben, einem seiner vollen Mehlsich bie Keaft zu verleiben, daß er nie leer wurde.

158.

# Herenrichtplas.

Im "neuen Grund" bei Schweficher zeigt man noch einen Blat, wo eine Gere foll verbennnt worden fein. Sachfich heifte

ber Ort "det reg. diu'm 40 'riut Treny. de trud, verbrait hot" (ber Berg, wo man bie rothe Ratherin, bie Trude, verbrannt hat).

#### 154.

#### Seele als Mude.

## Ans einem Rablbacher hexenprocef.

Sine gran hatte zwei Arbeiter genommen und arbeitete mit benfelben ben gangen Bormittag umnnterbrochen in ihrem Beingarten. Rach bem Mittagsmabl legten fie fich, wie gewöhnlich ift, nieber um ein wenig auszuruben. Um bie zweite Stunde nach Mittag erhoben fich bie Arbeiter und wollten and bie Frau weden, welche auf bem Ruden unbeweglich und mit offenem Munbe balag. Sie rattelten und fchattetten an ihr und fchriern the ins Ohr. Umfonft; fie lag wie tob mit war nicht zu erwecken. Da tiefen bie Arbeiter fie liegen und gingen an the Gefthaft. Um Reierabenbzeit tamen fie wieber, um fich fammit ber Fran auf ben Beg zu machen. Sie fanben bie Lettere noch immer in berfelben Lage, wie fle biofelbe verlaffen hatten, auf bem Ruten liegenb, undeweglich, mit offenem Deunde, einem Tobten Conlich. Indem fie fie frannend betrachteten, tam eine große Dide baber gefemmt. Giner ber Arbeiter hatte einen lebernen Beutel, fing fle und ftedte fle in benfelben. Darauf wurben verfchiebene Beefriche gemacht, an ber Frate irgent 'ein Beichen won Beben zu entbeden, jeboch immer nimfonft. Rach ungefiche einer Stunde wurde bie Dade aus ihrer Saft entlaffen und flog Toglide in ben Dumb ber Fran, welche fofoit nufwachte. Rim waren bie beiben Weboiter nicht langer im Zweifel, bag bie Fran eine Bere fet

## Die Scheintobte.

## Danblich aus Dublbach.

Gine Frau ag mit ihrem' Danne Rnobel; ploplich blieb ihr einer im Balfe fteden; ber Athem blieb ihr aus und fie fiel fur tob um. Der Mann, ber fie febr liebte, ließ ihr ein prachtvolles Leichenbegangnig halten und fie mit all ihrem Schmude begraben, mit allen Ringen und Cbelfteinen, Die fie gebabt batte. Davon hatten aber einige Ranber Bind betommen, tamen in ber Nacht auf ben Kriebhof, öffneten bas Grab, um bem Leichuam ben Schund abzunehmen. fie aber an ber armen Frau herumgeren, fpringt ber Rnobel ibe aus bem Salfe und fie thut einen tiefen Athemang. Die etichrodenen Rauber flieben und laffen Alles im Stich. Die Arau, nachbem fie fich allmalia gang erholt batte, mertte, wo fie war, ftand auf und machte fich auf ben Weg nach Saufe. Sie fand bas Thor verfchloffen, pochte und rief ihren Mann beim Ramen. Auf beffen "wer ba" antwortet fie: "Ich bin es, beine Krau." "Meine Frau ift tob und liegt auf bem Friedhof" rief wieder ber Mann, ber fich von einem bofen Beift heimgesucht wähnte. "Und boch bin ich beine Frau; ihr habt mich scheintob begraben." "Go will ich eber glauben, bag mein Bengft bie Treppe berauf in mein Bimmer tomme, als baf meine bearabene frau wiebertehre!" Augenblichlich ericoll ein Getrappel bie Stiege berauf, unb ber Bengft, ber fich im Stall von feinen Striden losgeriffen hatte, wieherte in ber Rimmerthur. De freng ber Mann aus bem Bett und führte foine Franc binein, lebte, auch nach viele Sabre gludlich mit that well as in many, and with his parties and account

# Beftrafter Berenfrevel. Ranblic.

Gine Frau in Bullesch hatte nur eine einzige Ruh, molk aber von bieser erschrecklich viele Milch. Ihr Nachbar hatte auch eine Auh; die wollte sich aber nicht mehr melken lassen, seit jene Auh so reichliche Milch gab. Daburch kam die Frau in den Verdacht; und eines Abends, als bieselbe wieder ganz gesund im Hofe saß und ohne Aufhören molk, band der Nachbar seine Auh sest und schlug darauf fürchterlich auf sie los-Alöblich siel die Frau um und war ganz tod. Sie ist durch biese Schläge gestorben.

#### 157.

# Eine Here schabet noch nach ihrem Tobe. Rünblich aus Mühltach.

Gine Gere war begraben worben, erschien aber noch immer jebe Racht auf bem Kirchhof und breitete ein weißes Tuch vor die Kirchentbure. Die Leute, welche am Morgen über den Fled gingen, wo das Tuch gelegen hatte, starben in wenigen Tagen. Der Thürmer bemerkte einst das Tuch nahm es weg und eilte damit auf den Thurm. Als die Here tam, um ihr Tuch abzuholen und es nicht sand, blickte sie hinaus zum Thurmsenster und brothe dem Thürmer; da aber ihre Zeit um war, konnte sie diesmal ihre Rache nicht in Aussührung bringen. Am andern Morgen beeilte sich der Thürmer die Sache auzuszigen; das Grad der Here ward geöffnet und der Leichnam auf dem Bauche liegend gefunden. Man schlug ihr einen Bsahl durch den Rücken und hatte von nun an Ruhe vor ihr.

# Eine Bere im Grabe. Mundlich aus Bulteich.

In Magyar-Benye an ber kleinen Kokel, gegenüber von Schönau, war eine Frau gestorben, welche allgemein für eine Here galt. Als balb barauf viele Leute in biesem Dorf starben, öffneten bie Walachen, ben Geistlichen an ber Spihe, bas Grab und fanden die Frau auch wirklich auf einer Seite roth auf ber andere tob (gelb) und hinten an ihr ein Schwänzchen. Sogleich brehten sie bieselbe auf ben Bauch und schlugen einen Pfahl durch sie. Da seuszte sie tief; aber bas Dorf hatte Rube. Diese Begebenheit soll sich im Jahr 1833 ober 34 ereignet haben.

#### 159.

Von einem Zimmermann, ber vom Thurm fturgte. Rundlich.

Als bas Dach, auf ben Mühlbächer Thurm aufgeset wurde, geschah es, bag ein Zimmermannsgeselle einen Rebitritt that und herabstürzte. Diemand glaubte, er fonne nach einem fo ungeheuren Kall noch lebend bavontommen, und bennoch gefchab es alfo. Ein Baum, ber unten auf bem Rirchhof ftanb, hemmte mit feinen bichten belaubten Zweigen bie Gewalt bes Sturges und ber Burich tam, einige unbebeutenbe Queifcbungen abgerechnet, unverfehrt bavon. Abends, nachbem bas Dach vollständig aufgerichtet und ber grune Aft baraufgestedt worden beluftigten fich alle Wertleute, bie bei bem Ban thatig gewesen, wie bies nach vollbrachter Arbeit gu thun Gitte ift. Unter anderer Aurzweil, die fie babei trieben, war auch biefe, bağ fie ben vom Thurme geffürzten Burfchen als einen Tobs ten auf einer Bant berumtrugen, bagu fangen und prebigten, wie bei einem rechten Tobtenamt. Als es nun gur Grablegung

am, schlingen fle bie Bant um, daß ber Gefell auf ben Boben fiel, und ber bei bem ungeheuern Sturz vom Thurm unbesichäbigt gebliebene brach fich bei biesem Scherz ein Bein und ftarb in Folge besten am folgenben Tag.

160.

# Somefter Agneta.

#### Mêndlic

Won em det ternehen af der still frogt, "Saster Nit, wat hot er gekocht?" se invert et enem nast.\*) Borübergehenbe fragen auch wohl: "Rathrinchen, was haft bu gefocht?"

161.

## Traum.

#### Muntlid.

Einer armen Frau in Mühlbach traumte einst, ein alter Rann nehme sie bei ber hand und führe sie zu einem Thurme an ber Stadtmauer. Hier gab er ihr ein Brecheisen in die hand, zeigte auf eine Stelle an ber Ede bes Thurmes und sprach: "Hier suche!" Sie sing an zu brechen; allein es ging ihr sehr langsam von Statten. "Lass bas" sprach ber Führer "ich will dir auf eine andere Weise helsen; hier hast du fünf Nummern, die sete in die Lotterie und du wirst glücklich wersden." Hiemit drückte er ihr ein Zettelchen in die Hand, worsauf fünf Nummern roth geschrieden waren, und verschwand. Sobald die Frau erwachte, schried sie sich die fünf Nummern, welche sie noch im Sinne hatte, aus, um sie in die Lotterie zu

<sup>\*</sup> Der Spruch wird in ber Rebe boppelfinnig: es antwortet; "Richts!" oder es antwortet Richts,

setzen. Da see es aber ihrem Manne, ber nichts hielt auf Träume, sagte, verbot er ihr bas theuere Gelb so unnüh zu wagen, und bas Sehen unterblieb. Die Ziehung kam und sämmtliche fünf Nummern ber Frau hingen roth ausgesteckt an bem Hause bes Lottvamtes. Da hätte nun freilich ber Mann vor Aerger wahnsinnig werden mögen; allein die Reue kam zu spät. Jener Thurm ber Stadtmauer wurde später verkauft und vom Käuser in ein Haus verwandelt. Er soll bei dem Bau einen nicht unbedeutenden Schat in einer Ede bes Thurmes gesunden haben. Dennoch — erzählt man — hatte auch er kein Glück damit; denn er starb in Armuth.

162.

## Der Brautfrang.

Unterhaltungeblatt f. G. G. u. B. 1837. 217.

Das ansehnliche sächsische Dorf Urbigen (gewöhnlich Urwegen ober Urbach geschrieben) bei Reußmarkt besitt zwei evangelische Kirchen. Die ältere liegt auf einer ziemlichen Anhöhe außerhalb bes Ortes und ist nach sächsischer Art mit sesten Mauern umgeben, daß sie in Zeiten der Noth auch als Zustuchtsstätte und Burg benütt werden könne. Aber seit dem 17. Jahrhundert wird sie wenig benütt. Die Leute sind bequemer geworden und wollen auch zum Hause des Herrn einen weniger stellen Pfad wandeln. Daher haben sich auch die Urbiger ein neues kleines Gotteshaus ins Dorf gebaut und lassen das Alte am Berge oben verfallen. Heute sehen sie nur him auf, wenn die Gloden herunterschallen, und gehen nur dorthin, wenn sie ihre Tobten auf den alten Friedhof begraben.

Im Chor der alten Kirche ift an einer Säule, der Nebenthar gegenüber, das Bild eines Kranzes zu sehen, wie ihn noch jest die Braute des Ortes an ihrem Ehrentage tragen.

Die ift er bort bingetommen? Die Sage gebt, baf einft eine Dorfmaid, bie einzige Tochter reicher Eltern, wie benn bas wohl alfo zu geben pflegt, ihr Berg einem wadern, aber armen Burichen gefchentt babe. Die Eltern bes Dabdens aber wollten nichts wiffen von ber Beirat und qualten bie arme Tochter fo lange, bis fie fic losfagte von bem Erfornen. bem fie bas Wort gegeben, und biefer hinausging in bie Belt. Ein reicher Freier ftellte fich balb ein, und die Daib gab ihm. bem Befehl ihrer Eltern nachgebenb, bas Jamort. Als aber bie Bermablung gefeiert werben follte und bas Brautpaar, bie Braut mit bem Rrange geschmudt, geleitet von ben gable reich gelabenen Freunden und Berwandten, ben feilen Weg. jur Rirche binaufftieg, ba wurde ber armen Braut ber Gang unbeidreiblich ichwer. Und ber Gebante, bas bem frübern Beliebten gegebene Wort ber Treue ju brechen, bie Gunbe bes Meineibes auf fich zu laben, gerfchnitt ihr bas Berg, alfo baf fie, als fie an ber großen Rirchenpforte Gott um Silfe in ihrer Roth anrufend anlangte, tobt jur Erbe fant. Run beweinten bie Eltern ibre Bartbergigfeit am Grabe ber Tochter und ließen zum emigen Gebachtniß ben zum Tobtenfranz geworbenen Branttrang an bie Riechenfäulen malen.

#### 163.

# Verfchwinden ber Liebenben. Ranblich aus Biftrip

Ginige Stunden von Sanct-Georgen ift ein Wald, welscher ber Nährztenwald heißt. Darüber geht folgende Sage: Einst hatten sich ein Rnecht und ein Rädchen im Dorfe sehr gern. Aber bas Rädchen war sehr reich und der Anecht blutsarm, und beschalb wolten die Meltern des erstern nicht in die heirat willigen. Gines Tages fah man nun das liebende Paar aus dem Douse gehen; wer sie sungte wohin sie gingen, bem anworteien sie, nur ber in den nächfin Wald. So gins

gen fle weiter bis in ben Balb und wurden feitbem nicht wieber gefehen. Davon hat ber Balb feinen Ramen.

164.

Der Blis erfolägt ein meineibiges Dabchen. Manblich aus Buffefc.

Amei Buriden in Bulleich liebten ein Dabden; unb bas Mabchen mar ihnen beiben gewogen. Als nun ber eine in die Stadt wollte, nahm er gar berglichen Abschied und fagte unter anderm: "Es wird wohl bas letetmal fein; bis ich wiebertebre baft bu bich bem anbern versprochen." Das Mabden aber verschwur fich, bas werbe nicht fein, und wenn fle es thate, fo folle fie bas erfte Donnerwetter erfcblagen. Aber fie mar leichtfinnig und ber anbere Freier gefiel Bater und Mutter beffer, und fie gab ihm bas Jawort. icab im Berbft. Die Bochzeit murbe gefeiert. 2018 aber ber Arübling, bie Reit ber Stürme, tam, überfiel bie funge Rrau eine große Angft. Und als fie einmal im Brechen im Beingarten fich befant, überraschte fie ein fcmeres Better. Gie eilt beimwarts; ber Regen ftromt; fie fucht Buffucht unter einem Baume, und - ber Bitt erfchlägt fie. Roch zeigt man ben Baum.

#### 165.

Seit wann bie Thiere bie Sprache verloren und Waffen bekommen haben.

#### Manblid aus Reen.

Gegab eine Zeit, allein bas ist nun seine, sehr lange her, ba konnten auch alle Thiere so sprechen wie wir und lebten auch alle miteinander und mit den Menschen in Frieden und hatten Umgang mideinander wie man sich ja nuch viele Geschichten bavon erzählt. So ging ber Juchs einträchtig mit dem Gasen und Hahr, der Wolff mit dem hund und Schanf, die Rabe

mit ber Maus zc. 'And trug feines ber Thire noch Baffen ober Gift bei fich; toines brauchte vor bem andern fich ju verfriechen und bas andere ju fürchten. Da fam aber ber Teufel, und wie er unter bem Menfchengefclecht Bag und Awietracht stiftete, so entanette er auch bie Thiere und nahm ibnen die menfchliche Sprache. Seither geben fie nur ihnen unter einander verftanbliche Laute von fic. Sind mußten fie fich jest Baffen und Aufluchtsftatten fuden. Damals gogen bie Schnede und bie Biene in bas Saus, bas fie noch jest bewohnen, bie anbern Thiere in Licher und Soblen x.; bamals leute bie Schildfrote, ber Rrebs und ber Biricblafer Schilb und Panger an; bamale ruftete fich ber 3gel mit ben vielen Stacheln, bie Blene und Wefpe nahmen nur einen; bamele meffnete fich bas Bilbidwein mit Sauern, Stier unb Bibber mit Bornern, bie Schlange mit Bift und Beifer, Die Rabe mit Bosbeit, ber Bater (Beerettwange) und bie Kreugfpinne nahmen bas Reichen ber Frommigfeit au ihrem Schilb n. j. w. alle Thiere etwas. Nur bie Laube und bas Commi blieben wie fie gemesen maren; fie bofften ihre Unfchulb werbe fie schützen. So kommt es benu, bağ bie meiften Thiere nich gegenfeitig wie bie Boller betriegen und icabigen burch Stoffen, Rragen, Schlagen, Beiffen, Berreiffen se.; une bas gamm und bie Taube webren fich nicht und muffen fo öfter unschuldig leiben. Unfer Berrgott aber hat beibe am liebften.

166.

Bie ber liebe Gott mit bem Branbe brifcht. Rublic aus Streitfort.

Als ber liebe Gott und Petrus einmal mit einander wanbelten, war Potrus sehr nube geworden. Da wußte der liebe Gott einen ehrlichen Bauer in ber Gegend; bei dem kehrten sie ein und baten ihn um Gerberge für die Nacht. Der Bauer aber mochte nicht gern mit Laudstreichern zu thun haben und machte Umftanbe und bebieft fte enbite nur unter ber Bebingung bei fich, baff fie ihm am folgenben Tage brefchen bulfen. Sie versprachen es und erhielten barauf auch noch einen Baferbrei zum Rachtmal. Betrus lief es fich wohl fchmeden, legte fic barauf gleich nieber, ftredie fich und ichlief feft ein. Krub am Morgen trat ber Baner an bas Lager feiner Gafte, fließ ben Rachften an und rief: "Auf, auf, tommt und belft!" Damit ging er binaus in bie Schenne und fing an alles gur Arbeit quanrichten. Betrus aber, ber am Ranbe fcblief unb an ben ber Bauer guver etwas unfanft gerfibrt hatte, machte awar auf, brebte fich aber noch gang verfchlafen blos um, bat ben lieben Gott, ihn jest an bie Band zu laffen, und ichlicf wieber ein. 216 es bem Bauer ju lang bauerte, tam er etgurnt wieber in bie Stube, langte mit einem Annttel nach bem an ber Wand und ließ nicht ab, bis beibe - Betrus fehr unwillig über folde Behandlung -- aufftanben und mit ihm in bie Schenne gingen. Wie fie nun bafelbft au breichen anfangen follten, ergriff Gott einen Brand und fchlug bamit in bie Frucht, und im Angenblid mar alles ausgebrofchen und Rachbem nun bie beiben Gafte ibr Beriprechen alfo geloft hatten, gingen fie von hinnen. Weil aber ber Bauer gegen Frembe fo grob gewefen, fo follte ihm bie Strafe auf bem Auße folgen. Er hatte gefehen, wie ber liebe Gott bie Frucht mit einem Neuerbrand leichter ausbrosch als er mit bem Alegel, und meinte es auch fo machen zu können, ergriff auch flugs einen Brand und fubr bamit in bie trocenen Gar-Die aber fingen Reuer, und brann e bie Scheune bis jum Erbboben nieber.

167.

Irbifder Bodmuth und himmlifde Gerechtigfeit. Giebenb. Sausireund 1854. 112 (nach mundlider Ergablung.)

Bor Zeiten, ale ber Beiland noch mit Petrus auf Erben wandelte, trafen fie eines Tages einen Mann auf ber Strafe,

ber feinem aufern Anfeben nach ein Pfarrer gu fein fchien; boch fat er nicht aus, als vb er einen Amtegang mache, benn er trug eine Tafche an ber Seite und einen Stab in ber Sanb. und die Ungufriebenheit fag ihm im Geficht. "Bobin," fragte ibn ber heiland. "Ich gebe," lautete bie Antwort, "um mir eine reichere Gemeinde ju fuchen. 3ch bin fcon lange in bicfem elenben Refte gewesen - und bamit wies er auf ein binter ibm liegenbes Dorfchen, - und tann nicht langer mehr ausbalten barin." Bie er fo rebete, ergurnte ber Berr unb gebachte bes unbantbaren Pfarrere Ungenugfamteit ju ftrafen. fprach aber vor ber Band nichts weiter, fondern lief ihn fteben und verfolgte mit Betrus feinen Beg. Gie waren noch nicht weit gegangen, als fie auf einen Bettler fließen, ber alt unb trüppelhaft fie gar flebentlich um einen Almofen bat. "Bitte bir einmal," fprach Chriftus, "was bu von Allem jest munideft; es foll bir gewährt fein." Der Bettler wollte anfangs nicht recht bran, bachte auch, man fpotte feiner und bas Buniden werbe ihn nicht viel helfen; allein, als er wieberholt aufgeforbert wurde und ber Berr ibn brangte, er folle nur fonell machen, fprach er gang bemuthig: "Nun benn wenn es fein tann, fo mochte ich um einen Gfel bitten, ber mir biefen Cad nachbringe." "Gut," erwieberte ber Berr, "bu follft ihn haben, geh biefes Weges noch eine Strede und bu wirft einen angebunden finden neben ber Strafe. Aber über Jahr und Lag follft bu ibn auf biefer namlichen Stelle mir wieber einbanbigen."

Damit wanderten der Heiland und Petrus weiter. Der Bettler aber ging und fand, wie ihm gesagt worden, auch bald einen seinen Gsel angebunden neben der Straße. Der Sjel aber war der unzuseiedene Pfarrer, den der herr zur Strase solcher Gestalt verwandelt hatte. Jest eignete sich der Bettler ihn zu, lud ihm seinen Sac auf, sehte zuweilen sich auch selber dazu und zog so bettelnd mit ihm von Ort zu

Ort. Und wenn ber Cfel, bem besokbers im Aufang noch immer hohe Gebauten im Ropfe stecken, nicht recht norwärts wollte, so befam er noch Schläge, wie sichs gehörte. Auch mit ber Fütterung sah es oft schlecht aus. Disteln und schmielleges Gras an ben Straßengraben war noch bas beste, was er fanb.

Auf seinem Umzuge geschah es, daß der Bettler auch an ben Ort kam, wo sein Esel Pfarrer gewesen. Da überkam die sen eine große Sehnsucht nach seiner Pfarre, also, daß er sich vor dem Pfarrhaus angekommen lostiß und schnurstraks hin einlief. Da stand die Pfarrerin grade am Backofen und heizte benselben. Der Esel in seiner Freude auf sie los und hätte sie bald umhalft, sie aber, voll Entsetzen, ergetsff eine lange spisige Stange, womit man das Feuer im Ofen zu schüren psiegt, stieß nach dem Einstringling und gewann ihm ein Auge. Brüllend vor Schmerz und blutend lief der Arme hinaus. hier empfing ihn auch sein Herr noch mit Schlägen und band ihm sosort ein starkes, rauhes Seil um den Hals, daß er ganz wund wurde. Von da an ergab er sich auch in sein Schidsfal und bereute rechtschaffen seine Sünden.

Als nun das Jahr zu Ende ging, erinnerte sich der Bettler des gegebenen Wortes, zog an den bestimmten Plat, und
als der Herr und Petrus auch richtig erschienen, gab er mit
vielem Dank den Esel zuruck. Der Herr freute sich über die Ehrlichseit des Armen und sprach zu ihm: "Geh jetzt in deine Vaterstadt, ein Glück wird dir widerfahren; bleibe nur immer rechtschaffen." Der Bettler gehorchte und als er sich seiner Heimat näherte, fühlte er nur einmal, daß er sein krüppelhastes Ansehen versor und stark und gesund wurde, so daß er in eine Werkstatt gehen konnte, wo er so sleißig arbeitete, daß er ein reicher und angesehener Mann wurde.

Auch bem Efel aber hatte bie Stunde feiner Erlöfung gefchlagen. Der Beiland in feiner Barmbergigfeit gab ibm bie

frühepe Geftalt wieber; nur ben von bem Seil wundgeriebenen Sale, bas verlorene Auge, und bie empfangenen Schlage mußte er behalten. "Rebre beim," mit biefen Worten entließ ibn ber Berr, "und lerne beicheiben fein." Rertnirscht wanderte ber Biarrer feinem Dorfe au. Es war aber fpat am Abend geworden, ehe er baselbst antam, was ihm and nicht sehr unlieb war, ba er fich fchamte vor ben Leuten. Bor bem Bfarrhause angelangt, fand er basselbe verschloffen. Da ftellte er fic auf bem Lehnfit vor bemfelben, flopfte an bas niebrige Kenfterlein und rief: "Frau mach' auf, bein Dann ift ba." Aber bie Frau antwortete von innen: "Ich habe schon seit einem Jahr teinen Dann, geh' nur beines Beges, bu Betruger." "3ch bin ja bein Dann, ber vor einem Jahr in bie Frembe ging; tomm boch ans Fenfter und fieb mich." Da öffnete fich bas Kenster ein flein werig und bas weiße Kopftuch ber Pfarrerin ericbien baran. Wie biefe aber ben verunstalteten einaugigen Danni fah', foling fle es wieber zu und forie: fort mit bir, bu Lugner! Du mein Mann?! ber batte boch wenigstens zwei Augen." Mochte ber Arme nun was immer jagen, bas Fenfter blieb verschloffen. Auch wollte er nicht garm mader, bamit feine Rirchentinder ben ichonen Gingug nicht mit anfaben. Was war nun zu thun? In halber Verzweiflung ging ber Bfarrer enblich ju bem Bruber feiner Frau und er jablte biefem Alles, mas er erlebt hatte, wie ihn ber Beilanb gestraft, wie er fein Auge verloren und, jest heimgetehrt, nicht eingelaffen werbe in sein eigen Saus. Solche Aufrichtigkeit endlich fand Glauben. Der Schwager ging mit ihm zum Bfarrhaus und bewog bie Pfarrerin endlich die Thure zu off-Da erfaunten sich benn auch bie Cheleute wieber und ber Pfarrer mußte von neuem Alles ergablen; befonders warf er feiner Frau por, bag fie ihm, ale er voll Freube in bas band gekommen, bas Auge mit ber Feuerschure berausgestogen. Sie aber entschulbigte fich boch und theuer: fie babe ja nicht wissen können, daß ihr Manu ein Esel sei. Die Sauptbesorgniß blieb, was die Gemeinde zu dem allen sagen werde. Was
half aber die Entschuldigung, das Auge blied verloren. Allen
unangenehmen Folgen vorzubengen, beschloß ber Familienrath
anszusprengen, Rauber hatten den Pfarrer so mißhandelt und
ihn auch seines Auges beraubt. So that man auch; aber die Pfarrerin konnte sich nicht enthalten, später einmal ihrer Gevatterin den wahren Hergang zu erzählen; die versprach zwär
wie gewöhnlich zu schweigen, sagte ihn jedoch einer guten
Freundin, und so wußte es zulest doch unter dem Siegel der
Verschwiegenheit das ganze Dorf.

#### 168.

# Lohn ber hartherzigfeit,

Cachfifder Sausfreunt vom 3. 1851. 76.

Als unfer Beiland von feiner Liebe zu ben Menschenkinbern einmal wieber bewogen murbe, auf bie Erbe berunterzusteigen, um zu sehen, wie bier und ba noch seine Lehren gebalten und ausgeubt murben, tam er, wie er pflegte bei folden Wanderungen, in Bettlergestalt in ein fachfifches Dorf war er eine fleine Strede in ber Gaffe vormarts gefchritten, fo fant er eine Baurin, welche eben Brot baden wollte. feiner Jammergeftalt flehte er um ein Studden Brot, feinen Sunger zu ftillen. Gie wies aber ben fremben Bettler ab mit fchnoben Worten, ob er nicht febe, wie fie baden folle, fie habe tein Brot fur ibn. Der Beiland erwieberte fich troftenb, er werbe, wenn fie gebaden batte, wieber tommen und ging Rach geraumer Zeit tam er biefelbe Gaffe wie feiner Wege. ber gurud: Die Baurin hatte bas Brot ichon aus bem Ofen genommen und bei Seite gethan; fie fab ben Bettler von ferne ihrem Saufe fich nabern, gog fich fcnell in die Thure

junid und lehrte ihr Tochterchen, es solle sagen, die Mutter sei sortgegangen und nicht zu hause, und damit den Bettler adweisen; sie selbst verstedte sich aber unter den Bactrog, die Ofenschüssel lag auch darunter, und so kam sie zwischen die beiden zu liegen. Als nun der heiland kam und Brot verslangte, antwortete das Tochterchen, wie es die Mutter gelehrt, und wies den Bettler ab. Der heiland, erzürnt ob dieser Mitseidlosigseit und hartherzigseit, sprach seinen Fluch über das geizige Weib aus und sagte: "So soll was auf dir liegt auf dir bleiben, und was unten, unter dir." Und so wuchs der Bactrog dem Weibe auf den Rücken an und die Osenschüssel. So lohnte der herr der hartherzigen und Geizigen, die nicht besolgte sein Wort: "Was ihr dem Nermsten unter euch gethan, das habt ihr mir gethan."

169.

Der Beilanb unb Sanct Beter.

" Transfilvania, Beiblatt jum fieb. Boten 1844. 326.

Sbriftus ber herr und Petrus sein Schüler wanderten mit einander und begegneten einem sehr dürftig aussehenden Manne. Da trat Petrus vor den herrn und bat ihn die Last ber Armuth von dem Manne zu nehmen. Bergebens gab der herr bem Apostel zu bedenken, ob wohl der Reichgewordene sein Gelb nicht mißbrauchen, etwa in die Schenke tragen und dann in Sünden versunken seiner Seele heil verlieren werde. Petrus hörte nicht auf zu bitten; der herr in seiner Langmuth ließ ihn endlich gewähren, und der Arme wurde ein Reicher.

Gine Zeit nach biefer Begebenheit manberten Deifter und Schüler wieder jufammen und als fie am Abend bei einem

Baufe anlangten, weach ber Berr : "Lag une bier übernachten." Bie fie eintraten in bas Saus, fanben fie bie Frau allein babeim und baten fie um Berberge. "Gerne" erwieberte biefe "wollte ich euch hier behalten; aber mein Dann fleht Frembe nicht gerne in feinem Saufe, und wenn er, wie bies faft allabendlich gefchieht, etwas angetrunten aus ber Gente beimtommt, burfte es euch und mir übel ergeben." "Er wirb fider lich Mitleib mit une haben" antwortete vorwitig Betrue, ber etwas mube geworben mar, und fie blieben. bereitete ihnen eine Stren an ber Bant bes Bimmere und fie legten fich nieber; ber herr feft an bie Banb, Betrus an bie Außenseite bes Lagers. Mis aber ber Bansberr um Mitter nacht beraufcht und tobend in feine Stube trat und ber bei ben unwilltommen Schläfer aufichtig wurde, ba fing er gotteelafterlich ju fchelten an, nahm einen Brugel und ließ feinen Born an bem ihm junachft Liegenben aus, worauf er abermals in bie Schente jurudging. Betrus mochte Eiwas abnen von bem, was noch tommen follte und bat ben Berrn, ibm, ba bie eine Seite feines Leibes von bem Unmenfchen fo furchtbat mitgenommen fei, zu erlauben, fich an bie Band zu legen, mo er auf ber anbern ruben fonne Der Berr manbte Nichts ein und wechielte mit Beirus ben Plat. Aerger als jum erften mal febrie ber Sausherr balb gurnd, und ale er bie Beiben wieber gewahrte, ärgerte es ibn, bas ber Gine fo leer ausgeben folle, und er griff abermale jum Prügel und bieb nun auf ben an ber Wand Liegenben - bas war aber wicht Betrus - barter ju benn beim erftenmale. "Der gottloje Trunfenboib" jammerte Betrus, ale fie am Morgen bas Saus verließen und er fich une mit Dabe aufrecht halten fonnte. "Ge ift berfelbe" ermieberte ber Bert "ber auf beine Furbitte reich geworben." Da manbte Betrus getroffen fich ab unb fdamte fic.

# Sanct Beter im Bfrthebaus.

Als ber Berr Chriftus mit Betrus auf Erben manbelte. tamen fie einmal in ein Dorf. Mitten barin ftanb bas Birthebaus; und war ein garm und Bejubel barin, bag mans von weitem borte, benn es tangten bie Solbaten. Sauct Beter war neugierig auch einmal tangen zu feben und ging tros Chriffi Berboth ins Wirthshaus binein. Da ließ Gott ploblic ben Zigeunergeiger verschwinden; und Memand mußte wie, mann und wohin. Dem Sanct Beter aber ließ er bie Beige in ben Arm machfen und gab ihm gang bas Ausfehn bes Bigenners. Die Solbaten tobten gang entjetlich über bie 21b= wesenheit bes Mufifanten; als Canct Beter eintrat, ba fielen fie über ibn ber und gerichlugen ibn jammerlich, fo bag er fich nur mit genauer Noth endlich zu Chrifto rettete. Diefer aber ladte bag er nicht mehr tonnte über Canct Betere Angft und fprach: "Co gehte, mein Lieber, wenn bu folden Tang mehr liebst als meinen." Betrus aber rachte fich bis auf biefen Jag an ben Solbaten; benn immer wenn fie auf bem Darfce finb lagt er es regnen.

#### 171.

Sauct Peter und bie Schmiebe. Mündlich. Abgebruck im Sachf. hausfreund, 1855, 89.

Die Schmiebe find über Sanct Beter, obgleich er ihr Batron ift, febr erboft. Wer früh Morgens ober gegen Abend bin an einer Schmiebe vorbeigeht kann die Gefellen oft ben beiligen Mann fcelten boren. Beurtheffet felbst, ob fie Recht thun. Als ber Berr bie Bunfte organistrte; fette er Sanct Beter zum Schupberen ber Schmiebe und sagte ihm, die Schmiebe sollten binfort arbeiten von 7-4 libe. Sanct Beter

aber mochte an anberes gebacht baben, etwa an ben Stuhl gu Rom ober fo etwas, und verftand falfd, tam und fagte ben Schmieben bes herrn Befehl, fie follten arbeiten von 4-7, und fo muffen fie feither fruh Morgens auffteben und bis fpat am Abend ben fcweren Sammer fuhren und fechs Stunden langer arbeiten als ber Berr ihnen jugemeffen. Much noch ein andersmal benahm Sanct Beter fich falfch gegen bie Schmiebe. Das war, als ber erfte Schmieb ftarb und an bas Simmelethor tam, wollte er ihn nicht einlaffen um feines ichmusigen Schurzfelles willen. Der Schmieb aber, nachbem er eine Beile vergebenft gebeten, marf fein Schurgfell binein Sanct Beter mochte fich bie Ringer nicht in ben Simmel. fdmarzen, bas Schurzfell auch nicht im himmel bulben und befahl bem Schmieb, es hinauszutragen. Raum aber mar ber brinnen, als er fich auf fein Schurgfell feste und ausrief, nun fei er auf feinem Gigenthum und teine Dacht fonne ibn von bort vertreiben. Damit marf er bas Schurgfell weiter unb weiter binein und feste fich immer barauf, wenn Sanct Beter fich naberte, bis er endlich soweit getommen, bag er nicht mehr beraustonnte und auch Sanct Beter ibn bort laffen mußte. Seitbem können auch bie Schmiebe in ben himmel kommen. Aber Recht wars nun und nimmermehr, bag ihr eigener Schuspatron ihnen ben Ginlag meigern wollte.

#### 172.

# Bom geföpften Geiler.

Munblid. Abgebrudt im fachf. Dausfreund, 1864. 115.

Unfer herr und Seiland kam einmal wieber in Betri Ber gleitung an eine Stadt, da eben ein Seiler durch das Schwert gerichtet wurde. "Warum topft man ben?" fragte Petrus ben herrn. ""Er wird fibliechtes gethan haben" erwiederte biefer und ging ein wenig naber an die Leute, welche daftanden und zusahen, und fragte fle, was der hingerichtete verduschen. Er

babe ein wenig Hanf gestohlen, lautete bie Antwort. ""Das war nicht bes Todes werth"" erwiederte der Herr ""aber jeht ist es geschehen und vordei." Petrus aber, der auch herangesommen und gehört hatte, war damit nicht zusrieden sondern sprach, Herr mache ihn doch wieder lebendig; das ist dir ja ein leichtes." Lächelnd sprach der Herr: ""So gehe du und thue es in meisnem Namen." Jufrieden eilte Petrus hinzu, nahm den abgehauesnen Kopf und seste ihn wieder auf den Rumps. Der Seiler war sisch und gesund; nur Schade, daß ihm Petrus in seiner Geschäftigsteit den Kops verkehrt ausgesetzt hatte, also daß sein Gesicht rückwärts sah. ""Was hast du gethan? Das ist ja verkehrt" rief ihm Christus zu. Aber Petrus entschuldigte sich: "herr, es ist ja ein Seiler; der braucht das Gesicht hinten."

#### 173.

Bie ber Balfctornbrei zum Namen Palutes ge-

Runblich. Abgebruckt im fachf Sausfreund 1854. pag. 115

Bie ber Heiland mit Petrus, so wandelte früher auch Paulus mit Lufas zuweilen auf Erden, die Guten zu beglücken und die Bösen zu bestrasen. Sinmal — im Sachsensand — tamen sie ganz verhungert zu der Hütte eines Armen. Sie wurden dasselbst zwar freundlich aufgenommen; als sie aber um etwas zu effen baten, schämten sich die Wirthsleute, daß sie ihnen nichts Gutes bieten konnten und entschuldigten sich, was sie äßen set blos für arme Leute. Aber die Fremden wußten ja, daß sie hier nur Gäste seien, ungerusen und hungrig dazu, beschieden sich daher, und Paulus antwortete, für sie werde es wohl auch gut sein, sie wollten gerne mit ihnen essen was sie eben hätten. Da langte die Wirthin zu; der Topf mit siedendem Wasser stand bereits am Feuer; sie aber setze einen größern an, griff auch tieser als gewöhnlich ins Nehlsäschen und kochte einen tücktigen Brei aus Wälschkorn oder Kuturus,

wie wir sagen; und da er ausgestülpt wurde, glanzte er wie Gold und dampfte so appetitlich, daß die heiligen Männer fast nicht warten konnten, bis auch die Milch in der Schüssel und auf dem Tisch war. Mit einem "Gott gesegn" es" gings endlich an den Tisch, und die Lössel suhren so eifrig zur Schüssel, daß eine geraume Zeit hindurch wenig gesprochen wurde. Die Gäste waren sast sied hindurch wenig gesprochen wurde. Die Gäste waren fast schwer zu ersättigen und aßen die nichts mehr da war. Erst setzt und nachdem sie höslich gedankt hatten, fragten sie nach dem Namen der köstlichen Speise. Sie führe keinen besondern und man nenne sie nur Brei, erwiederten die Mirthsleute. "Nun so wollen wir ihr unsern Namen geden, und sie soll fortan Palukes (Paul-Lukas) heißen" sprachen die Gäste. Und so heißt siele vornehme Herren diese vortresstliche Speise der Armen.

### 174.

Wie Einer in ben himmel tam und wieber zurud. Munblich.

In Schäßburg ift vor einiger Zeit ein Schuster Namens Gut im Spital gestorben; bem ist einmal etwas sehr merkwürbiges begegnet. Er sollte Hochzeit geben und ging in den Walb um für die gesteigerten Bedürsnisse seiner Rüche drei Bratspieße zu schneiben. Als er zwei geschnitten, stedte er sie in die Erde; die er aber den britten gesunden und zugerichtet hat, wachsen ihm die beiden ersten die in den Himmel hinaus. Da überfällt ihn eine unwiderstehliche Neugierde, zu sehen, wie es da oben aussehe und er klimmt an den beiden Bratspießen hinan, die er wirklich in den Himmel kommt. Als er sich dort die Gelegenheit besehen, wollte er indeß wieder auf die Erde hinunter. Aber die beiden Bratspieße waren abgehauen worden, und guter Rath war theuer. Indeß wußte er sich zu helsen: er nahm ein Seil, band es an den Stuhl Betri und ließ sich an demselben hinab. Aber das Seil war

٠

so lang und die Sohe so groß, daß dis er in die Mitte gelangte eine Maus daffelbe angenagt hatte; es riß, und Gut fürzte hinunter in einen Teich, so hestig, daß er drei Fuhren Fische aus demselben herausschlug. Wie sollte er aber von bort heraussommen? Ohne hilse war er's nicht im Stande; darum ging er zu einem Walachen und bat ihn, er möge ihn mit seinen Ochsen herausziehn. Dieser sagte zu, kam, hals ihm und lud sich dafür einen Wagen voll Fische auf. Davon essen die Walachen in der großen Fasten noch immer so viel Fische. Als aber Gut nach Hause kam, war die Hochzeit bereits vorüber. Später kam er ins Spital, wo er auch gestorben ist und vielen Leuten sein Abenteuer erzählt hat. Und das Spital steht noch dis auf den heutigen Tag; du kannst es sehen, wenn du es nicht glaubst.

#### 175.

# Regenbogen und Schafwöllichen.

## Mundlich.

Wenn die Wolken sich ausgeregnet haben, bann erscheint am himmel der Regenbogen. Dessen Enden senken sich, ohne daß man es immer sieht, stets in einen Fluß, einen See ode ein Meer und ziehen Wasser an. Ans der Ferne sieht mai es ganz deutlich, wie das Wasser darin zum himmel aufsteigt Gott hat das gar prächtig geordnet, daß die Wolken nie lang leer bleiben, sondern, nachdem sie erschöpft sind, sich immer wieder ansüllen.

Ginft wollte ein hirtenkabe, ber eine große Schafherb an einem Bergabhange weiben ließ, mit frevelhafter Neugie in ber Nähe feben, wie ber Regenbogen bas Waffer anziehe und trieb feine herbe hinab ins Thal an ben Fluß. Da wurde e fammt feiner herbe aufgesogen und weibet nun ewig am him mel seine Schafe. In heitern Frühlings- und Sommertager ift er oft mit feiner Berbe fichtbar. Dann zeigen ihn bie Eltern ihren Rinbern und erzählen feine traurige Geschichte.

176.

Bon einer Gefanbtichaft bes fiebenburgischen Landtags.

Münblich.

Es war einmal ein Landtag in Siebenburgen, ber beschäftigte fich mit hoben Dingen. Namentlich gereichte es al-Ien Rationen zu tiefem Schmerze wie fie hörten, bag ber Leichnam Jefu Chrifti in ber Gewalt ber Ungläubigen fei. fie riethen bin und ber, wie es angufangen, bag berfelbe aus ber Ungläubigen Ganben befreit und zu guten Chriften nach Siebenburgen gebracht werbe. Endlich mablten fie eine Be fanbtichaft und fanbten einen Ungarn, einen Sachsen und einen Balachen nach bem gelobten Lanbe, bas theure Rleinob von bort abzuholen. Sie reiften auch voll ber besten Hoffnungen ab. Die fie aber an bas Grab tamen, fanben fie eine ftarte Bache romifcher Rriegstnechte bavor fteben. Bas mat jest zu machen. Der Ungar wollte gleich mit bem Gabel breinschlagen; aber ber Sachfe bielt ibn gurud und fagte: "Ihrer find mehr als wir; wir fonnten Brugel ernten und wollen ihnen lieber Berftanb (Bertrag) anbieten." terte ber Balache nur fo mit ben Augen und flufterte: "Bir wollen bis Sonnenuntergang marten und ben Leichnam bann ftehlen."

177.

Bohin bie Rraben nach ber Ernte ziehen. Münblich aus Schäfburg

Im August so nach bem Schnitt sammeln fich gewöhnlich bie Rraben in Saufen von welen Taufenben und verschwinden

barauf fite einige Bodjen. Rur hin und wieder floht man eine Zurüdgebliebene einfam in den Stoppeln spazieven. Aber von den Fortgezogenan führt zu der Zeit eine jede eine Kornahre zu dem babilonischen Thurm.

#### 178.

Bas in ber hermannfähter gelbapothete ju holen ift.

Transfilmenia, Boibl. jum fieb. Boten. 1855. p. 22.

Bu Hermannstabt in ber Felbapothete ift eine Thure, in ber hangen vier Dublifteine an vier Saaren. Wer es wagt barunter burchzugeben, ber bekommt einen bienfibaren Spiritus.

#### 179.

Die Getler retten ben Mond aus großer Bafferenoth.

## Munblid aus Reen.

Mehrere Setter lagen einmal unter ben bekannten ein, sachen Kobern ihrer Wägen und schliefen. Sie konnien bas wohl ehun; benn ihre kleinen treuen Pferbe gingen auch ungemahnt, bes Weges kundig, rüftig vorwärts. Als sie an ben Nieresch bei Vern angelangt waren, lenkten sie in das ihnen im Mondschein entgegenbiintenbe klare Wasser, um sich auch einmal, wie ihre Herven im senrigen Wiereschwein gethan hatten, gütlich zu them. Da nun alle Wägen in einer Reihe im Basser siehn, erwacht plöhlich Einer der Setter und erblickt das Bild des Mondes im Wasser. "Gott im Himmel", rust er und weckt alle seine Geschieren "seht doch, seht; der Mand ift vom Himmel hermater ins Wasser gesallen! Kommt, wir wollen versuchen; vielleicht sind wir noch im Stande, ihm herauszuheisen!" Da sprangen Alle von ihren Wägen ins Wasser und eilten ins nach and brachten Fenerhaden

ines Changen mit fangen in bie Diefe nach bein Monbe, nin ton ju faffen. Enblich rief Giner: "3ch habe ibn! Rommt west Mile wherever und mebs!" Gr. hatte namlich mit feinem einen machtigen Sammhannti gefielt. per an ber Stelle im Waffer lag, wo fich ber Mond abipieaelte. Da faßten fle insgesammt an ber Stange und zogen und zogen, bag ihnen ber Schweif tann. Busten gen' ber gematterte Baumftamm nach . und Alle fielen rueflings ins Waffer. bağ bie Maren Mellen über ihnen Rinfen gefammenfchlugen Die fie aber mit bem Geficht heraustauchten, faben fie ben Mond am himmel; fein Bilb im Baffer aber war burch beifen Aufregung und Trubung für ben Augenblick gerftort. Freis big riefen Alle: "Gott fei Dant! Da haben wir ihn boch wieber heraufgebracht!" Triefend fetten fie fich jest in ihre Bagen und fuhren ihres Weges weiter. Aber noch ihre Nachkommen find folg barauf, welch einen wefentlichen Dienft ibre Borfahren einft ber Welt erwiefen hatten.

#### . 18B.

# Der Glaube macht felig.

# Müntlich.

Bunder Krummefern (Krummes, ein sichfisches Dorf bei Brood) ergibit wase im gangen Sachfendunde vick Possiges. Einst wollen, sie ihm Akrise enveltenn de niethant sie kange hin und her, wie sie das recht neununftig anstellen sollen. End-bid schurg Giver — gewiß war er der Klingkr — vor, Erden an die Mande yn Kreuen und dann alle diehesammt sich gegent diefelbe zu stemmeter vielleicht ginge us auf diese Weise Miss ihmen die Krummefer waten in einer ianger Weihe hoan und anf die Aruben, drücken aus Leibestaffen gegen die Wand und alls ihnen die Enden unter den Jühen forwollend die der Dots gemeine aus Beden lan, pinnbten sie alle,

bas Bert fet gelmitgen umb bie-Baind hinausgerftit worben. Seit biefer Beit war ihnen bie Wirche, geniumig genng.

184.

# Die Bekobiner vorrichten eine große That. **Wi**ndus

Man erzählt, baß die Bekokner einmal, als ein dichter Rebel auf ihrem Lempeschberg sich gelagert und kange nicht sortgewollt, allesammt das ganze Dorf mit Feuerhaden und Fangeisen hinausgezogen, um ihn hernnter zu reißen. Es soll ihnen auch gelungen sein, nach dem Sprichwort: "Dem kühnen bilst das Glück;" die Sonne in kurzem frei zu machen, worauf sie mit jubelnder Siegesfreude in das Dorf zurückgekehrt seien. Von dieser Begebenheit führen sie die auf den heutigen Tag den Namen: himmelhaden.

182.

# Des Glodnere Bemb.

# Danblich aus Reen.

Ein Gischner hatte nur ein hemb. John Abend, wenner die Weiglocke geläutet, zog ers ans, wusch es rein, hing est an einen Wechen und kellte. diefen auf den Rindhof, damit est in freier Anft tundee. Frah am Sonntagmorgen, noch ehn Jemand im Donfe wach war, nahm er den Raden fart und jog das weiße Hand von, und so wuste niemand, daß er nun eines haln. Ge hatte sich aber allgemein im Darse das Gestächt verbueitet, daß in jeder Nacht gegen den Sonntag ein Geist auf dem Ainschof sich zinge; doch magte es niemand, hingugehen und sich zu überzeugen. Einst waren Soldaten im Dorf und ihr Hammunn, dur von dieser Sache harte, riestrohig: "Albernen Geschwäh, as gibt keine Meister!", Und wollten ihnens zeigen und den Geist, wenn einer da wäre, mannen lehe

ren. Im Connabend foat verfammelten fich niele Bauern im Wirthshans und waren neugierig, vb ber Saubemann fein Wort balten werbe. Dem war es nicht mehr gang recht; ftellte fich aber muthia, larmte und fluchte, nahm feinen Gabel und feine Biftvien und eine. Die Banarn faben binn touffcuttelnb nach. Bis an bie Riechhoftbure larmte er immer fort: "Bas, ich fürchte mich nicht." Als er aber bie Thure öffnete, verging ihm alsobald Sehen und Boren; benn er erblicte eine weiße Gestalt, die winkte ihm - es war aber bas "Du bift verlo: Semb, bas ber Wind bin und berbewegte. ren," bachte er, \_boch bu willft wenigstens ehrenvoll fterben." Nun raffte er all feinen Muth zusammen, jog ben Gabel und ging in ber Luft feebtenb bem Gefvenft entgegen. "Geift ober Menich, weiche!" fammelte er. Doch bas wich nicht, ja es fcbien, als tomme es immer naber. Endlich mar er bran und hieb mit feinem Gabel, bag ber Rechen um- und auf ben Sauptmann fiel. Der glaubte fich von bem Gefvenft erfaßt, fließ einen lauten Schrei aus und fant in Ohnmacht. Bauern hattens wohl gehört; aber wer hatte es gewagt, bem Frevler beigustehen. Durch ben gewaltigen garm aber, ben fie machten, erwachte ber Glodner, fprang aus bem Bett, unb lief eiligft, fein Semb und ben Rechen zu bolen, bamit feine Armuth nicht an ben Tag tomme. Da fah er ben Sampt mann bort liegen. Als er aber hörte, um was es fich handle,, warb er rubig und fchlief bis an ben Morgen. Sebr frih lief alles auf ben Rirchhof; ba erwachte tum ber Saustmann: "Ja nun glaube ich, bag es Gefpenfter gibt, mit ich will jebem rathen, feinen Borwin zu begahmen; nur beb weiß, mas ich weiß," und erzählte nun, wie nach langem Ranmf ber Geift ion fo ffirchterlich ju Boben geworfen, bag er bie Beffnnung verloren babe. Der Glödner aber lief fort, benen er wollte berften vor Lachen und fich boch nicht verratben.

#### 183.

### Die Rronftabter Bafgeige.

Danblid. Abgebrudt im fachf. Sausfreund 1855, p. 89.

Ein Reifenber, ber fich in vielen ganbern umgeseben batte. tam einft nach Rronftabt. Die Rronftabter, wie fie noch jest ftolg barauf finb, bie größte Stabt, bie größte Rirche, bas theuerfte Stabtthor, bie größte Glode, bie größte Orgel, bas größte u. f. w. im ganbe ju befigen, hatten bamale noch mehr Grund jum Stolze; benn fie befagen bie größte Baggeige in ber Welt. So mußte benn unfer Selb natürlich bin, um auch bicfes Beltwunder, von bem er fo viel gehört hatte, perfonlich und leibhaftig ju feben. Die Baggeige aber lag auf einem Beftell, fo bag man auf einer Leiter hinauffteigen mußte, um burch bie Schalllocher auf ben Boben ju feben. Dan warnte unsern Selben, ber ein Schneiber war, vergebens, fich in bie Gefahr zu ffurgen, ba er leicht in ben Beigenabgrund fallen tonne. "Bas," fprach er tropig, "ich habe andere Gefahren überftanben zu Baffer und zu Lande; ich fürchte mich nicht;" und mit einer ungeheuern Berwogenheit flieg er binauf und gudte binein. Aber, o Jammer und Schred! er ftolperte und fiel in die Baggeige. Zwei Jahre fiel er, bis er ben Boben erreichte. Allein mas nutte ihm bas! Er ware einem schmählichen hungertobe erlegen, batte er nicht eine Lift erfonnen. Es fiel ihm ein Wind ju machen, was er als frember Reisender vortrefflich tonnte. Darüber erhob fich ein großer Staub in ber Geige; enblich ftieg auch eine Flaumfeber in bie Sobe. Auf biefe fprang unfer Belb im Du und birigirte fie fo, bag er nahe am Rand bes Schalloches vorbeitam und mit einem fühnen Sprung bie Leiter erreichen fonnte. Und bas war gut; benn mare er in ber Mitte ber Deffnung aufgeftiegen, fo hatte er mit ber Flaumfeber bis in bie Bolten ober gar bis in ben himmel fliegen muffen, nach welchem er vor ber hand noch keine Sehnfucht empfand. Nachdem er bie Gefahr aber alfo überftanben, ging er fröhlich in ein Wirthshaus, vertrank fich bie Angst und war seither nie mehr so verwogen, nach ber Kronstäbter Bafgeige sehen zu wollen.

# B. Magharischer Sagentreis.

184.

Die Geifter bauen bie Burg. Ranblich.

Bestlich von Karloburg, im siebenbürgischen Erzgebirge, ethebt sich, weithin tenntlich an seiner schroffen, zerrissenen gelöspitze ber Gemsenstein (magyar. kocskeko). Trummer einer alten Burg liegen oben, bie ber Sage nach Geistern (magy. tunderek) ihre Entstehung verbankt.

185.

Die Göbenburg. (Bálványosvár.)

Satellit 1841, 233. 1855, 149. Marienburg Geogr. II., 172. Münblich

Suböftlich vom Bubofch, etwa zwei Stunden vom Dorf Altorja im haromget, erhebt sich in der fortlaufenden Gebirgstette ein Berg etwa 300 Fuß über das Thal. Auf benselben ift wie ein hut ein zweiter aufgesett, ebenso hoch, aber unsgleich wilber und fteiler und rings mit stämmigem Walbholz, Gichen, Buchen und Birken, bewachsen. Auf dem Stefel und an den Seiten herabgerollt liegen die Trümmer der Gebensburg. Gin breiter, etwa sechs Klaster hoher Thurm steht

noch am vollftanbigften erhalten. Er ift von gang anberem Aussehn, als die Thurme unferer Burgen fonft gu baben pfiegen, ohne Kenfter und Schieficharten, mit Dauern mehr als Mafterbid; und mannshoch und bruber liegt ber Schutt barin. Wie tief mag ber Brunnen gewesen fein, beffen Spuren noch tenntlich finb. Die Sage erzählt, bag ber gange Berg beibnischen Goben geweiht und in ber Burg ihr Altar gewesen Die hatten aber Menschen auf ber schroffen Spite ein foldes Wert aufthurmen tonnen? Gelbft folden, bie mehr als Menfchen finb, murbe ber harte Steinbau zu fchwer gewefen fein. Darum baute auch bie Riefin, welcher bie Burg ibre Entftebung verbantt, biefelbe aus weichem Stoffe, ber erft nach Bollenbung ber Arbeit zu festem Rels erhartete. Dieselbe Rie fin fcblug eine Brude von ber Burg bis jum Bubofch und luftwandelte barauf ober ging über fie hinuber, wenn fie in ben talten Quellen jenes Berges zu baben gelüftete. hatte eine Tochter, welche ihr Berg bem Sohn eines gandmannes aus ber Nabe geschenkt batte. Auf bem Spinnenhugel (magy, pok halma) weiter unten am Berg, wobin bie Rie fentochter von ber Burg aus mit einem Schritt geben konnte, tamen bie beiben Liebenben gusammen und taufchten Reben Dort überrafchte fie einft ber Bater bes Jungund Ruffe. lings, floh jeboch vor ber übermenfclichen Schonheit ber Jungfrau eiligen Laufes nach Saufe. Wie aber ber Sohn beimtehrte, meinte ber Alte ihn in ben Rlauen bes Bofen und wollte ihn nicht mehr aus bem Saufe laffen. Darfiber betrubte fich bie Jungfrau über bie Magen, und als fie ben Alten einmal beim Pfluge fand, fragte fle ihn um bie Urfache von bem Ausbleiben bes Geliebten. Der aber Hef abermals entfest, Pflug und Ochfen im Stiche laffenb, bavon. wurde bie Riefin jornig, padte bie vier Dofen bes Bauers wie Edmmer in ihre Schurze und trug fie in bie Burg ihrer Mutter.

Nach einer andern Sage ift die Burg erbaut worden von einem gewissen Opour, dem Stammvater der Apor'schen Familie, zur Zeit als König Stephan den Herzog Gepsa von Siebenburgen zum Striftenthum bekehren wollte, damit er hier ungestört seinen heibnischen Göben dienen könne. Der hölzerne Becher, bessen sich Opour bei seinen Opfern bediente, soll sich noch im Besth der Baron Apor'schen Familie besinden

Roch eine andere Sage enblich ergabit: Bor vielen Jabren regierten brei gewaltige Ronige in Ungarn: Oborian bieg ber eine auf ber Balvanposburg, Jeno ber andere auf ber ungerlander Burg, ber britte war bes Oborian Schwiegerfobn auf ber Cfernatoner Burg. Weil aber Jend, ber ungerlanber Ronig, die jungfie Tochter bes Oborian lieb gehabt, fo ärgerte er fich, bag Oborian fie an einen anbern verheiratet batte: barum bestach er bie Schilbmachen bes Oborian, brang mit feiner gangen Rriegerschaar beimlich in bie Balvanvosburg. zerftörte biefelbe und ließ alle bie barin waren tobten. allein Oborian enttam mit feiner fleinen Entelin. Die nannte man Bente, und Oborian erzog fie auf bem Berge bes Sanct Annenfees. Als fie berangewachfen, war aus ihr eine icone, prächtige Jungfrau geworben. Jeno aber hatte brei Gobne und als biefe einmal mit Lente zufammentrafen, verliebten fich alle brei in fie gar fehr und alle wollten fie beiraten und thaten ibr ídon. 2016 bas ber Grofivater von erfuhr, machte er ihr Vorwürfe, daß fie fo freundlich gegen biefelben mare, ba jene boch ihren leiblichen Bater ermorbet hatten. "Geh lieber bin", fagte er "und lode fie in bie Budsshöhle und bringe fie ins Unglud. Rimm einen Dornbuid und wenn fie fich zu bir nieberbeugen, ftich fie bamit an bie Nafensvite; bann muffen fie athmen und fallen tobt nieber." Und wie ber Großvater gefagt fo geschah es, und Lenke brachte auf biefe Weife alle brei ums Leben. Da machte fich Jend auf, um feine Sohne ju fuchen. Er ging felbft gu 13

Oborián und stieg mit ihm auf ben Gipfel bes Bubdaberges. 3meimal schickten sie Boten aus, um die Sohne aufzuspuren; aber beibemale stürzten die Boten in die Buddshöhle; und zum brittenmale gingen sie selbst auch mit zu suchen, da fielen allebeibe in die Buddshöhle und tamen um. Der dies erzählte wollte selbst auf ihrem Begrabniß gewesen sein. Bon der Lenke hat man nie wieder etwas gehört; die Balvanposburg ist aber seit dem gänzlich zerfallen.

### 186.

Die Riefenbauten von Arany, Deva und Ris-Ralany.

Köváry L. a. a. S. 139. 18. 93. 45.

Das Dorf Arany liegt am Auf ber fiebenburgischen Erggebirge am rechten Ufer bes Mierefch. Seitwarts vom Dorf erhebt fich vereinzelt ein Fels mit Trummern auf feiner Spite. Die Burg, welche einft bort oben ftand, ift von unbefannten Banden erbaut worben. Das Bolf nennt bie Riesen als Erbauer und erzählt barüber: Drei Riesenfrauen bauten gleichzeitig bie Devaer und bie Aranger Burg und bas Bab von Ris-Als fie ihre Werke anfingen, fagten bie erfte und Ralány. bie lette: "Wir vollenden es an einem Tag, fo Gott will;" bie Riefin von Arany aber rief: "Silft er ober hilft er nicht, fo bau' iche auf." Sie baute bie Burg auch fertig; aber uoch in berfelben Nacht fant fie auch in Schutt und Trummer. Bas bie beiben Anbern geschaffen, fteht bis heute noch. boch waren es auch schwere Werte. Bei Ris-Ralany entspringt in einem tiefen eirunden Beden auf einem 3 Rlafter boben Rels bie warme Quelle. Gin Riesenweih vollendete in einem Tage biefes Kelsbeden; und man tann fich bie Arbeit vorftels len, wenn man bebentt, bag jene, welche bie Devaer Burg baute, früher fertig wurde und noch Beit batte, berüber zu tommen und zu baden. Bor Aerger über bas fcone Bert.

warf fich bas Riefenweib, welches gegenüber auf Koboldogfalva wohnte, aufs Rog und feste in einem Sprung auf ben Ralanner Felfen, fo bag bie huffpur fichtbar geblieben ift.

Bon ber Devaer Burg aber erzählten Anbre, daß fie von Zwergen erbaut sei, die noch jeht alle sieben Jahre barin ersichtenen; wieder Andre endlich nennen Decebalus als Grunder und laffen ihn hier umdemmen und seinen Rumpf auch hier begraben werben, während ber Kopf nach Rom geschickt worden.

### 187.

# Eiferne, filberne und golbene Burg. "

Drei Jungfrauen im Hunyab besprachen sich einmal unter einander, drei Burgen zu bauen. "So Gott will" sagte die etste "so dame ich eine eiserne Burg in drei Wochen." Und sie legte stugs hand and Werk, und nach drei Wochen stand die Burg von Hunyab fertig da. "Wit Gottes Hilfe," rief die zweite "dane ich eine silberne Burg in drei Tagen." Und auch sie begann sogleich zu schaffen, und am Abend des dritten Tags schaute die Devaer Burg von hoher Bergesspitze ins Land hinaus. "Was brauch ich Gottes Hilfe," vermaß sich die britte "in einem Augenblick daue ich eine goldene Burg." Und sie britte "in einem Augenblick daue ich eine goldene Burg." Und sie hub an zu bauen; doch kann begonnen, da suhr der Siurm daher und der Mieresch und die Strest raussitehen ist.

#### 188.

## Riefenburgen bei Monoftor und Petrofa. Mörary L. a. a. O 48.

Auf ben walbigen Sohen von Monofter bei Raufenburg befinden fich weitausgebehnte Uninen, bie bas Bolf Mefenburg neunt (tüudervar). Unterhalb Petrosa bei Zalathna liegt bas Thal voll viersedig ober fäulenförmig behauener Steine. Das Bost glaubt, die Riefen hätten bamit den Bach aufhalten wollen. Klügere Leute aber behaupten, die Römer hätten bort Gruben gebaut und mit biesen Steinen eine Brücke über den Mieresch zu errichten im Sinne gehabt.

#### 189.

Bon ber Görgenper Riefenburg. Kövary L. a. a. D. 160.

Die Burg von Görgeny war fruher Befitthum ber Riefen, (óriások) und diese wurden einst barin belagert. Aber fie hielten fich fo tapfer, bag bie Feinbe teine Ausficht auf Erfolg batten. Da tam eine alte Wahrfagerin in ihr Welblager und verfündigte, bag bie Burg uneinnehmbar fei, bis ber hauptmann ber Riefen gefallen. Da nun aber ber hauptmann tugelfeft mar, fo gab fie folgenben Rath: "Täglich geht ber hauptmann in die Rapelle am Rande ber Burg beten, und da tann man ihn aufs Korn nehmen. Aber es tann ihn nur treffen wer feiner Mutter fiebenter Sohn ift und beffen feche altere Bruber noch am Leben find." Als man nach vie-Iem Suchen enblich einen folden im Lager gefunden hatte, sprach die Alte weiter zu ihm: "Nimm Stroh von reinem Rorn, und wenn ber erfte Strahl bes Reumonbes erglangt, fo gieffe am Reuer biefes Strobes eine Rugel; bie wirb Riefen burchbohren. Wie fie gefagt, alfe gefchah es: ber Riesenhauptmann fiel. Dhne ibn tonnten bie Riefen bie Burg nicht weiter vertheibigen, und fo brach ein Theil bavon, bie ju Rof maren. Rachts beraus und foling - fich nach Ungarn burch, wo in ben weiten Gbenen ihre Nachtommenschaft noch lebt. Der andere Theil nahm fich Flügel und flog in bie Berge bem Geflerland ju, Go murbe bie Gorgenper Riefenburg eingenommen.

#### 190.

### Rapfonnéburg.

### Köváry L. a. a. D. 178.

In den Tannenwäldern hinter Perajd und Szowata sind auf den Felsen noch Mauerreste kenntsich von einer der Altesten und sagenhaftesten Burg Siebenbürgens von der Rapsoundburg. Die Pfingstrose, die daselbst im Felsgestein blübt, wird vom Bolte Rapsonnerose genannt.

In biefer Burg wohnte Rapfonné mit vier Schwestern, bavon eine Firens bieg. Wenn man in Rlaufenburg zur Rirche lautete, fo borte es Rapfonné, und ebe bie Gloden ausgeklungen, mar fle angefleibet, hatte angespannt und jagte so fcharf, baß fle noch mit ben anbern Leuten zur Rirche tam. Ginmal warf ber scharfe Bind bem Rutscher ben But vom Ropf; als biefer absteigen wollte ihn zu holen, gab Rapfonne es nicht zu und meinte, er tonne viele Stunden lang barnach fuchen, und fo ließen fie ihn liegen. Die Spuren ber Strafe, welche Rap= fonné fuhr, find noch fichtbar von ber Burg über ben Gipfel bes Racza bem Salzberg von Szováta zu. Das Bolt nennt fie Teufelsstraße und ergablt, Rapfonne habe fie burch ben Teufel bauen laffen und ihm bafür einen Berg Golb und ein Thal Silber versprochen. So bante ber Tenfel die Strafe bis nach Rlaufenburg. Als er aber um feinen Lohn tam, wollte Rapsonné nichts bavon wiffen; und als ber Teufel ungeftum wurde, nahm Rapfonne ben Daum, ben Beige= unb ben Mittelfinger ihrer rechten Sand gufammen und legte oben brauf ein Golbftid, in bie flache Sand aber ein Silberftud und forach zum Teufel: "Sieh ben Berg Golb und bas Thal Silber; ba ift bein Lohn." Bithenb fuhr ber Tenfel von bannen und gerftorte bie gange Strafe von Rlaufenburg bis Szovata und Heg fie nur etwa eine Deile lang in ber nachften Rabe ber Burg fteben.

### 191.

### Tartob unb Firtos.

Köváry L. a. a. D. 185.

Oberhalb bes Thales von Korond strigen aus bem Schatten ber Buchen swei Felsspisen Tartob und Firtos. Als ber Boden Siehenbürgens noch Meeresbeden war und nur die allerhöchsten Berge aus den Wogen sich heraushoben, wohnten Riesen (tünder) auf diesen Spisen: Kirtos und Tartod. Firtos war gut aber Tartod war bose. Was Firtos erdachte, Tartod that es ihr nach; was jene that wallte dieser auch thun.

Das Chaos läfte sich auf. Firtos beschloß eine Burg zu bauen, versammelte ihre Lente und theilte ihnen ihre Absicht mit. Das erfuhr Tartob und beschloß, sich ebenfalls eine Burg zu bauen, und ließ bem Firtos sagen, sie werbe nicht blos eine schönere Burg bauen soudern sie auch so rasch vollenden, daß sie noch vor Mikkernacht Zeit gewinne, in Firtos Burg zu kommen, den Echtein derselben herandzureißen und in ihre eigene Burg zu tragen. Der sanftene Firtos gönnte der troßigen Genossin ihre Lust und entsagte beshalb ihrem Ban nicht. Doch machte sie bie Eden ihrer Burg aus den allergewaltigsten Felsblöden.

Gegen Mitternacht stand Firtos Burg sertig; zufrieden ruhten die Augen des Baumeisters darauf und freuten sich, daß der bosen Rachbarin Borhaben unerfüllt gehlieben. Aber die Freude sollte kurz sein. fremde Gestalten siegen in die Burg, Tantod voran. Ein Augendlick nur, und der ungeheume Eckstein der Burg wan ausgebrochen und ein Lach in die Mitte gebohrt. Zwei Micsen undmen ihn an einer Gisenstauge auf ihre Schulkern, und mit ihnen siegt Taxtod ihrer Burg zu. Sie hatte geloht vor Mitternacht noch mit dem Stein ihre Burg zu erreichen; da, grade als sie über Korand maxen, krähte der Hahn; die Eisenstange brach und der Stein siel herunter

Tartob mußte baffen: die Sand Gottes brach auch ihre Burg, und als fie heimlam, fand fie noch die Ansammer bavon. Das Boll fieht ben Edftein noch auf bem Sattert von Aeroub: ein machtiger Blod, fo gestaltet als ob er in ber Mitte burchs gebohrt gewesfen.

### 192.

### Der Ritamalb.

Arnold Spoly in Bolf, Beitfchrift f. b. Mythol. und Sittentunde II., 259 nach Rriga im Magy. Mufeum 3,175.

Im Lanbe ber Setler mifchen Ubvarbeln und Erbovibet fredt fich ein Balb Rifa genannt. Am Enbe biefes Balbes. gegen Erbovibet zu. unweit von bem Orte Baravas, mo ber gleichnamige Bach Rita fließt, awischen bem in ben Alug einmunbenben Quellenbach Somoopalak und ber Strafe fteben mehrere Steine, etliche Rlafter lang und breit, auf einander. Bon biefen erzählt bas Bolt, bag fie bas Grab ber Frau Attilas Reta bezeichneten. Unweit barüber fteht nämlich ber Spibberg (Hogyendomb), wo noch bie Relfenruinen eines alten Schloffes zu feben find, welches bas Bolt auch bem Attila jufchreibt, und worin er febr gern gehauft, gewöhnlich wenn er in bem Ritawalbe gejagt. Gines Tages ftarb ihm bier seine geliebte Gemablin Reta; lange tonnte man nicht übereinfommen, wobin man bie theuern Ueberrefte murbig begraben follte. Endlich verftanbigte man fich babin, bag man ben gro-Ben vor bem Schlofe fiebenben Felfenberg fortwalzen wolle, und wohin er falle, bort folle bie Grabstätte ber Ronigin fein. Der Stein rollte an ben Rand bes Fluffes hinab, wo ibn nun ber Bach im Salbtreis umgartet; babin murbe Reta beflattet, und ber Kels über ihr Grab geftellt.

Rad vor bem Jahr 1820 follen bie Steine eine Art Gutte bilbent aufnecht geftanden fein; in bem genammten Jahre aber wurde ber bie llebesbachung bilbenbe burch ben Bits entweigerffen. An ber Rorbfeite follen auch noch eingegrabene Schriftginge bomertbar fein, bie aber verwittert und nicht mehr genau zu entnehmen find. Die Sage erzählt weithe, baf in vorigen Jahrhunderten ein Birtentnabe in ber Gegend mebrese Stude alanzenber Rabchen gefunden hat, die nichts waren als filberne Mungen, weit größer als ein Thaler. Gin Bargpafer Bolgschnitzler fab fie und feilschte fie bem Rnaben ab, wofür er ibm bemalte holgerne Rabden fchnitte, ließ fich auch ben Ort zeigen: und nachgrabend fand er einen reichen Schat, ben er nicht im Stande war auf feinem Gaul auf einmal nach Saufe zu bringen. Gelbft nach wieberholten Labungen mußte ber Schimmel fo ftart in Anspruch genommen werben, bag er unter ber Laft enblich umgeftanben ift. Bas war aber bem Rinber, Mate genannt, baran gelegen, ba er burch ben Kund ein reicher Mann und burch ben Antauf vieler Guter felbft ber Stifter bes nun berühmten und ausgebretteten Gefter Mate'fiben Geschlechts geworben.

193.

### Spinnerin.

Köváry L. a. a. D. 166.

Auf ber Zinne von Kolczvar im Sateg faß bie Burgfrau und spann so feine Faben, bag fie bis in die Tiefe unter bet Burg hinunterreichten.

194.

### Benturnevár,

Köváry L. a. a. D. 140.

Rechts von ber Strafe, welche von Berett gum Oftofer Paf fahrt, erscheinen bie taum mehr kenntlichen Spusen ber Leanpvar (Mabchenburg, Magbeburg), Unte etwas beutlicher

bie ber Benturnevar. hier lebte vor Zeiten bie reiche Herrin ber Gegend Benturne. Ihre Burg, grabe am Paß, war vielen Feinbfeligkeiten ausgesest. Die ftolze Herrin, endlich ber ewigen Angst mübe, nahm sich, als ihr Sohn eben auf einem langwierigen Kriegszug abwesend war, vor, eine stärkere Burg zu bauen, legte ben Grundstein berselben am Fuße ber Gränzgebirge, und es erhob sich in kurzer Zeit eine Weste, die unter den Burgen jener Zeit nicht ohne Bebeutung zu sein versprach.

Lange war ber Sohn auf bem erfolglofen Rreugzug ge-Benturne mar mit ihrer neuen Burg fo gufrieben, bag fie feine Rudfunft taum erwarten tonnte. Endlich tam ein Bote und melbete feine Nabe. Die Mutter beffieg fogleich ein Pferb und ritt ihm eine weite Strede entgegen. Wie freute fie fich bes Wiebersebens und erzählte ihm mas fie gethan, seit fie ihn nicht gefehen und wie fie eine neue Burg erbaut-Der Sohn aber empfand Schmerz um bie alte nun aufgelaffene Burg feiner Bater und zweifelte an ber genugenben Starte ber neuen. Aber bas ftolge Beib erhob ihre Stimme und rief vermeffen: "Sohn, meine Burg ift fo ftart, bag unfer herrgott felber fie nicht einnehmen murbe." Ueber folche gottlofe Rebe entfeste fich ber glaubige Sohn und hielt, fcon in ber Rabe ber Burg, fein Rog an, tufte bie Mutter, bie er bon gangem Bergen lieb hatte, und fagte ihr, bag er ihre Burg nicht betreten werbe, ba er fich nicht aussehen mochte bem Borne Gottes. Damit manbte er fein Rog und verließ die Mutter.

Diese ritt zunkl. Raum aber hatte fie ben Auf in bie Burg geseht, els mas-ber Sohn verkindigt hatte schrecklich erfüllt warb. Unter Donner und Blip erdröhnte die Burg und fturzte so zusammen, bag bas unterfie zu oberft gesehrt wurde. Benturne aber warb zum warnenden Beifpiel pon

Gott in einen fteinernen Frois vormanbelt, ben bas Bolf an ber Stelle ber Burg noch zeigt.

195.

Rofentonigin.

Köváry I., c. a. D. 150.

Von Dees Klaufenburg zu liegt ber Rosenberg mit Spuren alter Befestigung. Die Sage verlegt hieher die Burg ber Rosentonigin.

196.

Die Almefder Boble.

Manblich. Marienburg Geogr. 11., 162.

Die Ralffreinberge, burch welche, zwei Stunden von bem Dorf Somorob-Almefc, ber Bargnaschbach fich ein Bett gebrochen, bergen mannichfache Bunber. Schon jener Durchbruch ift ein Diele hundert Auf boch fteigen bie fentrechten Banbe foldes. aus bem eingeengten Alugbett auf und taum findet bie und ba eine Tanne Nahrung am harten Geffein. Unten brauft ber Bach über mannshohe Relstaften und schaumt in wilbem Rampf an bas beengenbe Ufer, wo ber ichmale Augpfab ftellenweise fich hinwindet. Ploplich verschwindet ber Bach in bem Boben, bas Bett voll Blode und wilben Gerolles geht weiter, aber nur beim Sochwaffer führt es einen Theil bes Baches in bie untern Gegenben, wo biefer fich bann mit bem aus bem Boben wieber ju Tage tretenben Waffer bereinigt. Der Pfab geht in bem Bett bes Baches hinab, bis er in ber Rabe von Bobleneingangen abbricht. Giner von biefen, brei bis vier Rafter über ber Thatfohle, ficht in ein Sohlengewire von un gabligen, mit einanber im Aufammenbang febenben, gum Theil firdenhaben Bemelben. Ihr Enbe ift nicht zu erreichen, fant man. Unbeimtich gidugt ber febwarge Bafferfpiegel ans

ben tiefer gelegenen Theilen mancher herauf und ber Fuß hastet, bem stadernden Windlicht falgend, wit Mühe auf bem schüpfrigen Boben. Flebermäuse umschwirren die trüben Lichster; in unbestimmter Ferne murmelt ber wohl in einer der untersten Höhlen bahinstesende Bargyasch. Die Tropsseinhöhlen sind die Ausenthaltsorte der Berggeister, und in jeder Neusjahrsnacht kommt eine Fran aus dem Berge, um die Aleider in Empfang zu nehmen, welche die Bewohner von Homorod-Mimasch kür ste am Vortag in Bereitschaft legen.

Rach einer anbern Sage find bie von dem Rattenfänger aus hammeln in Befiphalen entführten Kinder hier aus ber Grbe hervorgetommen, und von ihnen ftammen bie siebenburger Sachsen ab.

#### 197.

### Cholerageifter.

Baget, Ungarn und Siebenbargen, II, 315.

In Homorod-Almasch, einem magyar. Dorf etwa fünf Stunden von Reps, sah der englische Reisende Paget ein Stück grobes Leinentuch in Gestalt von Hosen zugeschnitten, an einer an zwei Bäumen besestigten Leine mitten über die Straße ausgehängt. Die Bauem glauben, daß in der Höhle von Almasch zwei Feen im Justande der Nacktheit eingekerkert seien und daß diese über ihr ungläckliches Schickal weinen und weisestagen, ohne sedoch entkommen zu können. Ihr Geschrei soll oft von dem Baugyaschthals herübergehört werden und ihrer Bosheit schwelbt man die Heimsuchung der Cholera zu. Um sie zu bestänftigen hängt man an einem Ende des Dorfes ein Paar Hosen, am andern ein Hemb in der bezeichneten Weise auf.

198.

# Sturmerregenbe Drachen. Blatter f. G. G. u. B. 1838. 227.

Auf den Tuschnader Gebirgen, etwa anderthald Stunden vom Dorf Bulfab im Seklerland, liegt der Sankt Annensee in einem Bergkeffel rings van hohen Waldern umgeben, durch beren hundertjährige Stämme nur hie und da der grane moodbededte Fels durchblickt. Der See hat eine Stunde im Umsang; das User ist im Norden und Westen stesig und leicht zugänglich; auf den beiben andern Seiden sumpsig und mit Schilf und Unterholz verwachsen. Unheimlich ruhig blickt das tiesblaue Wasserauge durch das dunkle Grün der Bäume herauf. Nicht immer indeß ist der Seespiegel so ruhig, Stürme weden ost wilde Rämpse in seinem Innern und die Spuren berselben sind an dem User bemerkdar. Riesige Wasserschlangen und drachenartiges Gethier, die er beherbergt, erregen diese Stürme und sind die Ursache des Aufruhrs in dem See.

199.

# Schate in ber Gogenburg.

Timon Additamenta ad Imag. etc. ep. 1, bei Bento Millov 1, 80.

Große Reichthumer sind in der Gotenburg vergraben. Bielleicht sind sie bort geborgen worden, als die heidnischen Tartaren vor König Stephan und seinen christlichen Ungarn fliebend die Burg verlassen mußten. Wenigstens wußten sie davon, als sie nach dem Jahr 1200 verwüstend in Siedenburgen einbrachen, mögen sie es nun burch ihre Voreltern erfahren, oder von Gefangenen vernommen oder endlich durch Teufelstunste erfundet haben. Denn Einer von ihnen wünschte einen steinernen hund, der in der Burg liege, zu besihen und ließ ihn durch einen Staven stehen, und da er ihn in Stüde schlug,

quoll eine Menge Golbes hervor. Es tann nicht gelängnet werben, bag es bei ber Aufbedung folcher Schätze manchmal nicht mit rechten Dingen jugebe.

#### 200.

### Brunnenfchat

Kövary L. a. a. D. 173.

Reben ber Burg von Magyar Zsakod, swiften ben Roteln quillt ein Brunnen, in bem Schabe verborgen finb.

201.

### Geöffnete Schate.

Köváry I. a. c. D. 175.

Bei Mezsband, vier Stunden von Maros-Vasarholy, ftand früher die Poganyvar (Heibenburg), jest ift teine Spur mehr bavon. Roch weiß das Bolt von Schäben, die dort ruhen. Alle neun Jahre öffnet sich eine Höhle im Berge; zwei schöne verzauberte Jungfrauen (itindérloany) treten here aus und gehen zu dem benachbarten Teiche, Wasser zu holen. Während dieser Zeit bleibt die Höhle offen, und wer dann zeitig genug hinkommt kann von den Schäben sich nehmen. Verweilt er aber zu lange, so ist er verloren. Noch erinnern sich die Leute eines Mannes, bessen Ferse die zusahrende Thure so tras, daß er davon auf sein ganzes Leben lahm wurde.

202.

Teufelsgarten. Kö áry L. a. a. D. 161.

Richt weit von Gyain bem talten Szamos zu befaß ber Leufel einen unbeschreiblich schönen Garten, ber nach bem Bolksglauben auch heute noch vorhanden ift. Diefer Garten lag im Grunde einer vieredigen Felshöhle, so tief, bag wer hineinwollte zuerst burch eine Gollenfunfterniß mußte, ebe es



ihm zu tagen begann. Je tiefer er aber bann kam, besto lichter und leuchtender wurde es vor ihm. In biesem unterstrbischen Glanze lag des Tenfels Garten, mit Blumen, die keine menschliche Zunge schilbern kann. Einmal geschah es, daß des Teufels Gärtner starb. Da ging der Teufel zum nahe wohnenden Burgherrn (auf dem värhegy) und erbat sich bessen Tochter zum Gärtner. Der Burgherr wußte nicht, daß er es nit dem Teufel zu ihun hatte und schlug das Begehren ab. Da wurde der Teusel zornig und raubte ihm nicht nur die Tochter, sondern zerstörte auch die ganze Burg.

203.

# Der Teufel baut bie Burg.

Köváry L. a. a. D. 214.

Das Schloft von Grent Demeter am linken Ufer ber Meinen Rotel befindet fich noch in gutem Buftande. Bon feiner Erbanung ergablt bie Sage, bag zwei Zwingherrn Balagfi unb Nouitobi fie begonnen. Aber ibre Mittel waren balb erschöpft, und ber Bau gerieth ins Stoden. In ihrem Aerger ließen fich bie Beiben vernehmen, bag fie auch ihr Anrecht an ihrer See len Seligfeit babingeben wollten, wenn ber Bau nur zu Enbe Sogleich erschien ber aebracht würde. Teufel unb fprach, um ben angebeuteten Breis bie Mittel gum Bau ber-Gefagt, angenommen und gethan, ber Bau geben zu wollen. warb vollentet. Raum war bies geschehen, als auch ber Teufel erschien. Jebe Nacht spannte er bie Beiben por einen Bflug, trich fie mit einer tupfernen Beigel an und pflügte einen Graben mit ihnen, fo groß, baß er auch heute noch fichtbar ift-Das Bolt nennt ihn quch ben Teufelsgraben ober Balagfi Graben. Die guten Getler fanben fpater auch bas Pflugeifen und beschlugen baraus neun Bagen und blieb boch noch übrig zu einer Art; so groß war es.



#### 204.

### Berfteinerte Müngen.

Blatter f. G. G. u. B. 1838. 317. Benigni, Unterhaltungen aus ber Gefc. Sieb. L. 112.

In ben Steinmaffen, von benen bie berühmte Goble ber Thorenburger Rluft bebedt wirb, fowie an vielen anbern Orten bes Rlaufenburger Rreifes, 3. B. bei Magyar Valko und Banffy Hunyad, liegen eine Ungahl verfteinerter Dufcheln, befonders jene fleinen, welche bas Boll Labislausgelb (magpar. Laszló penz) heißt und für verfteinerte Mingen halt. bie Rumanen einft, fo ergablt man, vor ben flegreichen Arnepen bes Ronigs Labislaus floben, marfen fle golbene und filberne Müngen hinter fich, um bie Berfolger bei beren Sammlung aufzuhalten. Das ware ihnen auch mahricheinlich gelungen, ba bie Dagmaren fich um bas Gelb fehr bemabten. Milein ber heilige Labislaus fah bie Gefahr, bie barans für ihn erwachsen tonnte und bat Gott bie Mingen in werthlofe Steine ju verwandeln, damit er ben beibnifchen Reind weiter verfolgen tonne. Und Gott exhörte ibn und ließ die Dungen Steine werben.

Nach einer andern Sage wurden die Ungarn, als die Tataren in Siebenbürgen hausten, unter ihrem König Ladislaus dem Heiligen von diesen geschlagen und wußten nicht, wie sie ihre Schätze auf der Flucht fortschaffen möchten. Da warfen sie sliehend ihr Gelb hinter sich und baten Gott es in Steine zu verwandeln, damit es die Kataren nicht gebrauchen könnten. Und Gott erhörte sie.

205.

Thalfenkung. Köváry L. a. a. O. 100.

Die Festung von Karlsburg liegt abgesondert von ber Statt und höher. Als bas Christenthum hier verbreitet wurde,

überfielen die Gelben einmal die Neubekehrten. Diefe fluchteten hinter die Miffiondre, und auf beren Gebet ließ Gott ben Plat, worauf die Heiben ftanden, plotlich tiefer finken, und bie Christen blieben oben zurud wo jest die Festung steht.

206.

# Von großer Weisheit.

Münblich aus Reen.

Im Setlerlande, ich habe ganz vergeffen in welchem Dorfe, wuchs einst ein Grashalm auf der Rirche. Die Bauern wußten num nicht, weffen Wieh das Recht zustände, benselben abzuweiben. Endlich wurde der hohe Dorfstrath versammelt und beschlossen, man solle den Dorfstier, weil er Gemeindegut sei wie die Kirche, hinaufziehen. Gesagt, gethan. Dem Dorfster wurden Stricke um den hals gelegt und berselbe aufs Kirchendach gezogen. Das halsband war ihm aber während seiner kuftreise ein wenig eng geworden, und er rectte die Zunge heraus; da schrie der hochwohlweise Rath: "Beeilt euch! Seht der Stier ist hungrig; er verlangt nach bem Grashalm."

207.

## Die Rruppelrepublit.

Ung. Magagin 1, 253 (nach Nicol. Olahus Hungaria etc.)

Das Dorf Schinand, im Semaligen Zarander Komitat, wurde ehemals noch im Jahr 1536 von lauter hinkenden, Budlichten und Lahmen, kurz nur von Krüppeln bewohnt. Niesmanden war es erlaubt sich bei ihnen niederzulassen, weil es ihr Nuten forderte, ihren Schlag nicht zu verderben. Aus dersselben Ursache machten sie auch all ihre neugeborenen Kinder, selbst wenn diese gefund zur Welt kamen, zu Krüppeln. Sie durchstrichen das ganze Land und sangen auf den Jahrmatt

ten und bettelten, wobei fie burch ihre torperlichen Gebrechen Mitseid erwedten. Sie hatten auch ihre eigene Sprache, welche die Sprache ber Blinden hieß und genoffen den Vorzug vor andern rechtschaffenen und arbeitsamen Unterthanen, daß sie von allen Abgaben ganzlich befreit waren.

# C. Walacijcher Sagentreis.

208.

Die Schöpfung ber Belt. '
ungr. Magazin I., 185.

Im Anfang war Alles Waffer; da schickte Gott ben Engel Gabriel in die Tiefe, Sand von dem Grunde des Gewässers heraufzuholen. Bis aber Gabriel zur Oberstäche des Massers zurücklam, hatte ihm baffelbe allen Sand aus den handen geschlemmt und nur unter den Nägeln seiner Finger blieb noch etwas davon. Diesen wenigen Stoff hieß min Gott wachsen, und die Erde breitete sich gleich einem Ruchen auf dem Wasser aus. Ein Igel unter dem Gesträuche sagte, Gott möchte ihr nur eine anftändige Dicke geben. Gott that es, und so ist unsere Erde, wie sie jest ift, enstanden.

- 209.

Bon ber Erbe, bem Meer und ben Bergen, Mundlich aus ber Gegend von Banffp hunyab.

Die Walachen glauben, baß die Erbe ursprünglich auf vier Fischen geruht habe. Weil aber einer bavon bei ber Sunbstuth umgekommen, habe an der Stelle die Erhe sich ins Wasser gefenkt und sei auf biese Weise das Meer entstamm.

Die Berge aber haben fic nach dem Manben ber Beritter burch bas Ginfinten bes Waffers in bie Thaler gebilbet.

210.

# Strafe bes Ungehorfams. Balacifche Sage. Dinblich.

Rachbem Gott die Welt geschaffen, befahl er allen Thiesen, die auf der Erde lebten, ihre erstgebornen Jungen über ihre Bohnungen zu werfen. Alle gehorchten: das Weid allein liebte sein Kind zu sehr und vertraute Gott zu wenig, als daß es gehorcht hatte. Dafür strafte Gott die menschliche Mutter: Jahre lang muß sie ihr Kind am Salse tragen, während die Jungen der andern lebendigen Geschöpfe gleich oder bald nach der Geburt gehen können und der Psiege den Mutter nicht mehr bedürfen.

Desgleichen als Gott die Bögel gemache, gab er thnen ben Befehl die Quellen zu veinigen. Alle gehorchen; nur die Doble weigerte fich. Deshalb verfündte sie Gott: sie solle niegendher winken können als vom herabsallenden Regen. Und darum exfillit sie zur Zeit-anhaltender Dürre die Enft mit ihrem Alagegeschrei.

#### 214

### Riefen- ober Jubenbauten.

Dr. Neugebaur, Dacien aus den Ueberresten des Klass. Alterthums. 35.

Am Krivadiabach, einem Zustuß ber Strell, in der hunyader Gegend liegt hoch auf einem der das Ufer bilbenden Rarmorfelsen eine eunde Besestigung, 180 Fuß im Umfang, mit einem Thor und Manern wohl 30 Fuß hoch und gegen .7 Mit did und einigen darin angebrachten Fenstern. Davor zieht fich ein Erbwall bin. Diefe Werke rühren von Riefen, nach einer zweiten Sage aber von Juben ber.

212.

Der Retegat.

(Walach. retezatu.)

Arth. und Albert Schott, Walach. Marchen. 282.

Ein machtiger Berefcher hinterließ fterbend feinen beiben Rinbern, einer Tochter und einem Sohn, fein ganb, nachbem er es in zwei Salften getheilt batte. Als bie Beiben von ibrem Erbtheil Befit genommen hatten, begaben fie fich, um Jebes bas feine ju überfeben, vielleicht es auch gegenseitig ju meffen, auf die bochften Soben: Go fand ber Gobn auf bem jetigen Retegatit ber bochften Bergtuppe bes Babeger Thals in Siebenburgen und bie Schwefter, bie jugleich auch eine Bauberin mar, auf bem Ruschita, welches Gebirge fich nörblich von ber Almasch und weftlich vom Betegatu befindet. Aus Deib nim barüber, bag bas Land three Brubers fconer, nicht fo fteinicht unb gebirgig mar, wie bas ihre, fchieuberte fie nach ihm mit einer Pflugschaar, bie ihn aber gludlicherweise nicht traf fonbern nur einen großen Theil bes Berges, auf bem er fanb, abfebnitt. Dies ift noch bis auf ben heutigen Tag an einer fentrecht abfallenden Felswand ju feben, weswegen ber Berg mit Aug ber abgefchnittene (retezatu) beißt.

213.

Ismean ober hismo.
Ungr. Magazin I., 185.

Alfo nennen die Balachen eine fewige Lufterscheinung und glauben, daß sich in dieser Gestalt der Zeufel durch die Rauchfänge in die Gänser begebe, wo sich verliedte Weibspersonen besinden. In allen Dörsern tann man eine Mage Mabden nicht nur, fonbern auch betagte Frauen feben, bie fich über feine Befuche beklagen und babei ganz mager, erbfarben und nartifch werben.

#### 214.

# Bon ben Jemeus.

### Munblid.

Gin Meregyoer hatte von ben 38meus bas Berfprechen großer Schate erhalten, wenn er mit einem treuen Gefährten ju ihnen tame. Der Mann ging mit feiner Frau. 218 fie fich nabe an bem bestimmten Blat befanben, mar ber Dann mube geworben und ichlief mit bem Ropf auf bem Schoos feiner Frau rubend ein. Da tamen bie Ismeus und gestelen ber Frau fo febr, bag fie ihnen wintte, berangutommen und ihrem Mann ben Ropf abzuhaden, bamit fie gufammentommen tonn-Die 38meus aber wedten ben Mann, entbedten ihm ten. ben Borgang und wiesen ihn mit ben Borten gurud, er folle ein treueres Wefen als feine Frau mitbringen. Der Dann ging nach Saufe und brachte balb barauf feinen Sund mit. Die Jemeus griffen ihn jest jum Schein an; aber ber hund vertheibigte ibn mit Muth, worauf bie 38meus ihr Berfprechen erfüllten und bem Manne bie Schate gaben.

215.

### Cidorie.

## Balachifches Bolistied aus Schäfburg.

An dem Blumenbügel wandelte die Blumenkönigin, schüttelte den Thau von den Bluthen und wusch sich ihr Angesicht. Niemand sah sie als der heilige Soare (Sonnengott). Der verliedte sich in sie und schickte zu ihr den Morgenstern und den Abendstern, für ihn um sie zu freien. Als diese bei der Blumenkönigin angekommen waren, grüßten sie: "Gesege

nete Arbeit." Die Blumentönigin aber bankte nicht gleich. Endlich sprach sie: "Sest euch nieder zu und." Doch die Gesandten antworteten: "Wahrlich, wir setzen und nicht; nicht um Sibenswillen kamen wir her, sondern um zu freien und bich zu verloben dem heiligen Soare." Da erwiederte die Blumenkönigin:

"Nein, ich nehm ihn nicht. Er ift ja ein Wanbrer Ohne eignen Geerb, Tags stets über Dorfern, Nachts stets über Waffer."

So tamen fie gurud jum heiligen Svare und berichteten biefem auf feine Frage, was fie zur Antwort gegeben:

"Das gab fie jur Antwort, Daß fie bich nicht nimmt; Denn bu feift ein Wanbrer Ohne eignen Geerb, Tags fiets über Dörfern; Nachts fiets über Waffer."

Da erzürnte ber heilige Soare als er bies gehört und verwandelte die Blumenkönigin in die blaue Cichorie, die immer nach der Sonne fich richten muß. Wenn die Sonne auffteigt, blüht fie frisch und freudig; wenn die Sonne finkt, welkt sie rasch dahin.

#### 216. "

## Boltenhafder a.

Munblich aus Retfigel, einem wal. Dorf bei Rlaufenburg.

Es hat einmal fieben Jahre lang nicht geregnet, alle Waffer im Gebirge trodneten aus, und Tenfel, bie bamals in biefen Gegenben hauften, tamen fast um vor Durft. Da tamen sie aus ber Soble, in welcher fie wohnten, heraus unb sprangen in bie Sobe um sich Wolken zu haschen, bie sie verschluck-

ten. Darüber wurde Gott zornig, so daß er fie mit Bligen erschlug bis auf einen, ber mit zerschlagenem Fuße bavon tam und nun hinkt. Doch kann er noch so schnell gehen, daß er einmal, als das Fleisch im Topse schon getocht war, nach Klausenburg ging und Pfesser in die Suppe brachte, ehe noch die Nudeln auch gar waren.

### 217.

### Wolfenhaschen b.

Bom Oblt. 2B. Wenrich nach munblicher Ergablung.

Ginft foll fleben Jahre lang tein Regen vom himmel gefallen fein. Die Ifmens, nach Waffer lechzend, fcnappten nach ben Wolken und schlürften fie ftatt Waffer. Darob ergurnte Gott und beschloß, fie zu vernichten. Auf einer Sobe unweit von ber Belengescher Sohle und bem Rauberftein (piatra tatahrului) war ber Tangplat ber Smeus, wo noch iett tein Gras machft. Bon bier fuhren fie in glanzenben Rutichen, beren Geleife noch fichtbar find, ben fteilen Berg gegen ihre Soble hinunter. Ginmal, nach jenem Woltenhafchen, tangten fie wieber auf bem Berge. Gie hatten nicht bemertt, wie die Wolten über ihrem Saupte fich immer mehr gufammenbrangten. Schon waren fle fo bicht, bag bie Smeus fie nicht mehr hinunterschluden tonnten, ba ertannten fie ihr Berberben. In namenlofer Berwirrung fturzten fie jest alle ben Berg hinunter ihrer Sohle zu. Aber ber Donnerteil ereilte fie und erfchlug fie fammt und fonbers theils am Gingang ber Sohle, theils in biefer brinnen. Rur ein einziger tam mit hintenbem Juge bavon, ber wohnt jest in ber kleinen Boble Ruptor am Abhang ber Blabiage; bie in ber Belenpeicher Boble liegenden Anochen find bie lleberrefte ber Smeus.

#### 218

# Bom Teufel Asmoben.

Manblid.

Der Rantor von Malomfet (Dorf bei Rlaufenburg) erzählte glaubwurbigen Leuten, bie es wieber erzählt haben, bag in ihrer Bibel folgenbe Geschichte zu lefen fel: ber Sohn Davibs ging einft in Begleitung eines Engels nach einem Orte, um zu freien. Unterwege tam er an ein Waffer trank. Da schwamm ein großer Risch beran und wollte ihn Der Engel fragte ben Sohn Davibs, ba er voll Kurcht fab, mas geschehen sei, und bieg ihn bann Fifch tobten, was auch geschah. Dann befahl er ihm bie Milg bes Fisches zu fich zu nehmen, weil fie gut fei, Teufel auszutreiben. Run gelangten fie zu einer jungen febr reichen Frau, die aber vom Teufel befeffen mar, bie bieg Afmobeu und hatte ichon fieben Manner, welche um biefe Frau gefreit hatten, getobtet. Aber ber Sohn Dawibs mengte bie Rifchmilg mit Beihrauch, raucherte bamit und bannte alfo ben Asmobeu. Dann beiratete er bie Frau und gog mit ihr und vie lem Gelbe nach Saufe.

#### 219.

### Der Teufeleftein.

Jofeph Marlin in bem febenb. Bolfstalender für 1849. 24.

In ben wilben Gebirgen unserer füblichen Grenze befitzbet sich in einem schluchtähnlichen Thal bas walachische Dorf
Rapolna am Mühlbach. Die Felsen thürmen sich hart am
User bes Baches zu seltsamen Formen und riesiger Größe empor. Auf einem bieser Felsen ist eine Steinsläche von einigen
Fuß Umfang zu sehen, in welcher bie Spuren von Fußtritten
offenbar eingebrückt sind. Dreißig Rlastern wohl unter dieser
Steinplatte ragt ein unsörmlicher Fels aus bem schäumenben

Gewäffer, welcher feltfam genug einem Gösenbild mit angefibloffenen Armen und gebudtem Raden abnlich fieht. Diefes Gösenbild ift aber nichts geringeres als ber leibhafte in Stein verwandelte Bofe, wie die Sage melbet.

Bor langer Zeit plagte ben Teufel, seiner höllischen Gewohnheit nach, ein Gelufte nach ichonen Dabchen, und ba Rapolna hieburch berühmt ift, fuhr berfelbe auf ben Sattert biefes Dorfes nieber und fpahte nach fconen Rinbern. Die Schönfte bes Dorfes war bereits Braut. Das aber tums merte ben Grafeind wenig; er ergriff fie und flog mit ihr in fein höllisches Reich und ließ große Trauer in Rapolna gurud. Beils ihm nun bas erftemal fo trefflich gelungen, fo fuhr ber Boje jahrlich zu bestimmter Zeit nach Rapolna nieber und holte fich, fo oft er tam, die ichonfte Braut beim. Nun war einft bas fchonfte Rapolnaer Mabchen bes Richters Tochter Fliana und ihr Brautigam mar Andronne, ein Tichoban von gewaltigem Duth, ber feine Beerbe gar oft gegen Bolfe unb Baren vertheibigt und einen Bolf mit eigner Sand erwurgt Der fürchtete fich nicht im minbeften vor bem Teufel und bewachte feine fcone Braut gar fleifig. Weil aber ber Boje zumeift ein feiger Gefelle zu fein pflegt, fcblich er auch biesmal heimlich in Klianas Sutte und wollte bieselbe wegfangen, ebe ber hanbfefte Brautigam bagutame. Rurg und gut, ber Teufel fant bas Mabchen einmal unbewacht, ergriff es und wollte mit ihm jum Fenfter hinaussliegen. Da fturzte Aubronge herbei, fah, bag ber Teufel mit feiner Braut bereits im Fliegen begriffen, verlor aber ben Duth nicht, fonbern that einen gewaltigen Sat und erwischte glüdlich bie Flianas.

Der Teufel argerte fich fehr, als er zwei fur eins burch bie Luft schleppen mußte, meinte aber, ber Tschoban werbe im Fliegen bie Rraft verlieren und auf die Steine fallen, und flog

beshalb getroft über Rapolna empor. Aber ber Tichoban lies nicht los und befchloß bem Ergrauber in fein bollifches Reich zu folgen. Wie nun ber Teufel mertte, bag ber Ticheban ein entschloffener Mann sei, sentte er bie boppelte Laft auf bie ermabnte Steinplatte nieber, padte ben Ifchoban und wollte ihn in ben Dublbach binabfturgen. Der Tichoban aber freute fich ob des Rampfes, foling mit geballter Kauft auf ben Teufel los, fafte ihn endlich um ben Leib und ichleuberte ihn tros Geminde und Gefrumme von bem Relfen hernieder wohl brei-Der Teufel fuhr hinunter in ben Bach und Ria Rlafter tief. tam mit großer Gewalt auf ben Sintern zu figen, wo er haften blieb und in einen unförmlichen Stein verwandelt murbe, wie noch heute zu erkennen ift. Der Tschoban aber machte eine luftige Sochzeit. Die Auftritte bes ringenben Teufels erblickt man noch immer auf fener Steinplatte und ber Rels felbst beißt bei bem Bolte ber Teufelostein (piatra drakului).

#### 220.

## Der betrogene Teufel. Mündlich aus Mahlbach.

Als Gott erzürnt ben Teufel aus bem himmel zur Erbe herabgeworfen hatte, sann letterer, um sich an seinem neuen Aufenthaltsort, die Langeweile zu vertreiben, allerlei Werke aus, von benen ihm aber jedes nur bis zu einem gewissen Grade, keines vollkommen gelang. So erfand er die Mühle und hoffte sich durch dieses nütliche Werk bei den Menschen sehr beliebt zu machen. Ohne Zweisel ware das auch geschehen; aber er konnte unmöglich ermitteln, wie es anzusangen sei, daß das unter dem Stein erzeugte Mehl unten auch herabrinne. Aersgerlich barüber erfand er den Wagen und machte benkelben drinnen in der Mühle ganz fertig. Aber da er ihn nicht zum Zerlegen eingerichtet hatte und die Thüre in der Mühle zu

eng war, um ben gangen Bagen binauszulaffen, wußte er fich abermals nicht zu belfen. Er bat, ba es nicht anders ging, Gott ben herrn, ihn boch nur bie zwei Dinge gu lebren, wie er bas Debl moge berabrinnen laffen und wie er ben Wagen aus ber Duble berausschaffen tonnte. Aber Gott fab mobl, welch großen Ginfluß ber Tenfel burch zwei fo nutliche Defcente bei bem menfehlichen Gefchlecht erlangen werbe, unb wollte bas nicht geftatten. "Ich will bir beine beiben Berte benütbar machen," fprach er zum Teufel, "wenn bu mir fie bafür fo lange überläßt, bis alles Laub abgefallen ift." Der Teufel ging bies gerne ein; benn er bachte bet fich, bis jum herbft tonne er wohl warten. Der herbft tam; ber Teufel fab bas Laub von ben Baumen fallen und tam gum Berrn, Dubte und Bagen gurudguforbern. Der aber wies ihn gum Balbe, bort werbe er noch viel grunes Laub finben. Teufel ging m Walbe; ba ftanben bie Gichbaume noch ziemlich bicht befaubt, obwol fie icon viele Blatter verloren hatten. "Ich will mich noch einen Monat gebulben," meinte ber Teufel, "bann find wohl auch biefe Baume alle tabi." Und nach einem Monat, als er fich überzeugt hatte, bag auch bie Gichen tein grunes Blatt mehr trugen, tam er wieber vor Gott und verlangte feinen Bagen und feine Duble. "Richt boch," fprach ber Berr, "geh nur hoher in bie Berge; ba wirft du noch viel grune Baume feben." Da brummte ber Teufel und ging unmuthig in bas Gebirge, um fich zu überzeugen. Da ftanden bie ewig grunen Tannen und waren fo fcon grun wie im Sommer. Der Teufel aber hoffte noch immer, auch biefe würben fich benn boch einmal entlauben, und blieb ba und harrte beffen, bis Schnet und Sturme tamen. Und ba er fah, baf bie Tanne auch ba noch grun blieb, erkannte er, bag er überliftet fei. Da murbe er muthenb, nahm eiferne Ragel und folug fie rund herum in bie Tanne, indem er an ihr emporfletterte, um fie fo zu verberben. Beil aber jebe Tanne an

ber Spise mit ihren Zweigen ein Areuz bilbet, so fturzte er jedesmal, wenn er habin gelangt war, ohnmachtig herab und zerriß sich an den eigenen Rägeln den Letb. So sind Rüble und Wagen nie wieder in den Bests des Teusels gekommen; die Tanne aber hat dis heute scharfe harre Nägel rund herum in der Rinde, und wer mit ihr zu schaffen hat muß sich wohl in Nach nehmen, daß er sich daran nicht verwunde.

221.

## Teufelswirthschaft.

### Mundlich.

Bei Retytzel, einem malachischen boch im Gebirge bei Rlaufenburg gelegenen Orte, befindet fich eine Soble, vom Bolt la ontsasa genannt, (auch Belenjescher Boble, fest auf ber Grenze zwischen Ungarn und Siebenburgen) in welcher eine Ungahl Knochen fonberer Art liegen, wovon fich bie Ge birgebewohner Rolgendes ergablen. Es batten nämlich, fagen bie Leute, bort viele Teufel gewohnt und viel Unbeil in ber Gegend angerichtet. Der Oberfte berfetben babe fich in einen jungen Burfchen verwandelt und fich von Merigyo ein fchones Dabchen zum Weibe geholt und in biefe Soble geführt. Rach einiger Zeit habe bie junge Frau fich nach Saufe verlangt und ber Teufel ober Drache (smea) habe fle auch babin ent laffen. Bu Saufe angetommen, hatten fich bie alten Beiber über fie bergemacht und fie mit Rrauten eingeschmiert. fie nun wieber nach Ontsaso gefommen, habe es ben Teufeln fo geftunden, bag fie Alle aus ber Soble gewichen feien. Oberfte aber erfaßte noch einen Kinger von ihr und rif ihn Das Mabden brachte bie Schate ber Imen's ober aus. Teufel mit nach Saufe, aber weil man vernaß auch biefe ein: zureiben, fo verschwanden fie alle.

Andere ergablen, es hatten viele Teufel barin gewohnt und viele Magbe aus ber Umgegend betrogen und fonftiges

Unbeil gestistet. Dann habe man sie oft gesehen um Mitternacht auf einem nahen Berge tanzen, wozu sie sich die Mägde aus Merigjo geholt. Der Kreis, in dem sie getanzt, sei noch sichtbar und es wachse in Ewigseit kein Gras mehr darauf. Auch kenne man den Weg, den sie mit den Kutschen den Berg hinangesahren. Nach Mitternacht suhren sie den Berg hinab gegen Ungarn zu; und es wächst auch dort nimmer ein Gras-halm. Dort drüben wohnt auch die Großmutter, dei welcher sich der einzige übriggebliedene lahme Teusel besindet. Denn über die Schlechtigkeiten der Teusel erzürnt, hat Gott sie einmal alle erschlagen, die Knochen in der Höhle sind die ihrigen; nur ein Enziger kam mit lahmem Fuße davon.

#### 222.

# Vom Teufel bei Bebets. Manblid.

Gine halbe Stunde weit von Bebets, bei Banffp-Bunyab, oben im Gebirg ift eine alte Berggrube. Ohne Licht tann man fie nicht betreten, weil fich an vielen Stellen berfelben Baffer befindet. Auf bem Wege babin zeigt man einen boben über bas Baffer ragenden Fels. Bon bemfelben hat ein Rauber einen Anbern, ber von feinen Diebereien gewußt und ein Inwohner von Bebets war, heruntergeftogen, bag er gang gerichellte, und ichon ofter haben bie Leute um bie Mitternachtsftunde ben Teufel in Geftalt eines Ziegenbocks an biefer Stelle erscheinen gesehen. Auch erscheint er alle Jahr einmal in jener Grube, fahrt auf bie Leute los, bie fich gufallig barin befinden und ftoft fie gang blau. Andere ergablen: taglich um die Mittageftunde erfcheint ber Rauber oben auf bem Relfen und will fich herunterfturgen; aber eine unfichtbare Gewalt balt ihn jurud und er schwebt, fcrag über bie Tiefe geneigt, in ber Luft, und erft wenn bie zwölfte Stunde gefchlagen bat, erfaßt ibn eine schwarze Gestalt und wirft ihn in bie Schlucht,

bag er zerschellt. Dabei schallen bie Felsen und bas Baffer schaumt wie kochend über ihm.

Auch fagt man, biefer Rauber, sei ein beutscher herr in biefer Gegend gewesen, und erscheine an einem Tag im Jahre im Gebirge am Singang einer Sohle, wo er mit gezogenem blutigem Schwerte mehr als hundert Fuhren Goldes bewache.

#### 223.

Der fteinerne Mann.

Unterhaltungsblatt f. G. G. u. B. 1837. 128.

Der Butscheich bei Kronstadt ift einer ber höchsten Berge Siebenbürgens. Seine Spise wird von einem machtigen Felfen gebildet, ber ben Namen "Mann" (wal. uom) führt. Man erzählt, daß ein hirte sich bort einmal veriert habe, und, ba er teinen Ausweg sinden konnte, in gotteslästerliches Fluchen ausgebrochen sei. Zur Strafe dafür habe Gott ihn in jenen Stein verwandelt.

#### 224

Der vom himmel gefallene Stein. Randlic.

Im Ubvarhelper Stuhl fiel im Jahr 1851 ein Stein vom himmel. Von Nah und Fern tamen die Leute, betrachteten bas Wunder und versuchten auch wohl den Stein zu heben oder bei Seite zu schaffen, doch ohne Erfolg. Da holte man sechs Poppen (griechtsche-Pfarrer) und diese umschritten den Stein mit Gebet und Gesang; aber noch immer wollte er sich wicht regen und rühren und ließ sich nicht dewegen. Man hatte sich die Mühr ersparen können; denn sechs Poppen haben noch keine Gewalt über den Zauber. Kaum war jedoch der siebente an Ort und Stelle angelangt und hatte sich des tend zu den Uebrigen gesellt, da spaltete sich der Stein und

eine Schrift lag barin, worin zu lefen war, baß wenn fich bas Bolf nicht bessere und vertrauend um seine Geistlichen schaare, bie Welt in fürzester Frist untergehen werbe. Sobalb man biese Warnung und Verkündigung gelesen hatte, schloß sich der Stein wieder und ließ sich nun mit Leichtigkeit fortbewegen. Schaarenweis wallfahrtet jest bas Volk zu dem merkwürdigen Stein.

225.

# Grünenber Steden. Runblich aus Ruhltach.

Einft pflügte ein walachischer Knabe mit feinem Bater. Das Unglud wollte es, bag fie ben Jochfteden gerbrachen. Saft hatten fie nun die Arbeit im Stiche laffen muffen, benn es war tein Bolg in ber Rabe. Aber ber Knabe nahm ben Steden, pflangte ihn in bie Erbe und fprach gum Bater : "Bis wir mit bem Pfluge wieber bier find, wirb er grun fein." Und fo gefah es auch. Da fprach ber Anabe wieber: "Bis wir mit bem Pfluge wieber hier find, wird er Aefte haben, fo fart, daß wir Jochsteden baraus schneiben tonnen." Und alles wurde wie ber Anabe gefagt hatte. Da erkannte ber Bater bie Alugheit feines Sohnes und ließ ihn ftubiren, wurde berfelbe über bie Dagen gefcheut. Aber er jog fich in eine Soble gurud, worin er einfiedlerifch lebte. In berfelben Beit brauchte man in einem Riofter in ber naben Balachel einen Beiligen und schrieb barum aus und bot viel Gelb um einen folden. Da gingen bie in bem Dorfe bes Ginfieblers bin, pagten biefem auf, erschlugen und verlauften ihn. Aber feit biefem Augenblid haben fie tein Glud mehr, und bas Dorf wird faft alliabrlich von Sagel- und Bafferenoth beimgefucht

#### 226.

# Sicherung gegen Hexen. Runblich:

Bei Sibo, einem Dorf im früheren Mittelsolnoter Romitat, hatte man vor einigen Jahren eine walachische Frau begraben, welche für eine Here galt. Das Volk murrte über bie ehrliche Bestattung bes verrusenen Weibes, und Unzufrieden heit und Furcht vor brohendem Unheil stiegen endlich so hoch, baß die Leute hinauszogen, die Ruhe des Gottesackers störten und die Frau aus der Erde scharrten. Drauf schlugen sie ihr einen Pfahl ins Herz, begruben sie wieder und meinten nun aeaen allen Schaden von Seiten der Here gesichert zu sein.

227.

# Jubas.

## Mündlich aus Schäfburg.

Judas zeigte schon in seiner Kindheit, bag er einst große Schlechtigkeiten verüben werbe. So verwandelte er sich einst in den Armen seiner Mutter in eine Schlange und biß fie, sich hinabbeugend, in den Jug in der Nahe der Ferse. Davon haben die Menschen vor der Terse alle eine Vertiesung.

228.

Die Erfindung ber Geige. Munblich aus ber Gegend von Banfty-Gunyab.

Eine Mutter verfluchte ihren Sohn auf so lange, bis er aus einem burren Holz eine Stimme herausbringe. Der Sohn verließ seine Mutter und ging traurig in den Tannenwald. hier macht er aus einem Tannenholz eine Geige, seht sich an einen Brunnen und spielt. Seine Mutter hört die Tone, geht hin und spricht: "Das ist gewiß mein Sohn," erkennt thu und nimmt den Fluch von seinem Haupte.

## Der Mann im Monde. Ungr. Magazin I. 183.

Bas wohl bie bunteln Alede im Monde fein mogen? Ein walachlicher Ruhrmann fagte barüber: "Dein Bater ift Bope, ein gelehrter Mann, ber fogar lateinisch lieft. Diefer bat es mir ertlart. Das Duntle im Mond - nun man fieht es ja gang beutlich - ift ein Balach neben einem Dornstrauche. Oft fagte mein Bater ju mir: "Lerne mein Gobn; benn es ift boch gewiß eine Schanbe, wenn einen Bopen nichts als fein Rleib vom bummen Bobel unterscheibet." Ginftmals gingen wir von Boplate nach Grofau, und ber helle Schein bes Mondes gab ihm Gelegenheit, mich mit bemfelben befannter ju machen. "Sieh mein Gobn", fprach er und ftrich mit ber Sand über feinen ellenlangen ehrmurbigen Bart "fiche, bas Dunfle im Monbe bas ift ein Balach. Er batte eine Rub gestoblen, und zum Unglud marb er beim bellen Monbichein als ber Dieb angehalten. Er langnete und verfluchte fich, bag, wenn er schuldig mare, ihn ber Mond hinaufziehen folle. Es geschah, mas er mohl nie geglaubt batte: ber Mond jog ibn nebft bem Dornftrauche, bei bem er ftand, an fich; und ba. fteht er nun allen Dieben gur ewigen Warnung."

#### 230.

## Die Erben von Salamonis Weisheit. Mundlich aus Schäfburg.

Der Kaiser Salomo war ein großer Zauberer. Er konnte burch- Zauberworte den himmel öffnen oder verschließen, er konnte Wasser in den Seen gefrieren machen, er konnte Thau, hagel u. del. über die Felder bringen. Die Erben seiner Beisheit heißen Scholomonari. Solche sind besonders die sächsischen Togaten. Deswegen wollte einmal ein Walache,

als er ins hen ging und ein Togat am Schrankel — eine Gegend bes Schäsburger Schulberges — in einem Buche lefend hinaufging, während fich gleichzeitig ber himmel plöblich bewölkte, ben vermeintlichen Zauberer mit ber heugabel schlagen.

231.

## Die Zigeunerfirche. Manblich aus Reen und fonft.

Die Zigeuner hatten auch einmal eine Rirche aus Steis nen und Biegeln wie bie andern Chriften auch beute; aber fie find auf eine luberliche Weise barum gekommen. Die Walachen hatten nämlich zu ber Beit eine Rirche aus Rafe. Thuren aus Speck, Dachsparren aus Bratwurft und einem Dache aus Pfanntuchen (Kletiten). Da gelüftete bie Zigeuner uach biefer Rirche, und fie trugen ben Walachen einen Tausch ben biefe gerne zufrieben maren. Run affen aber bie hungrigen Zigeuner zuerft bas Dach, bann bie Sparren, bann bie Thuren, endlich bie gange Rirche auf, und feit ber Beit gibt es in gang Guropa teine Zigeunerfirche mehr. geuner geben jest, wenn es fie - mas jeboch felten geschieht - in die Rirche giebt, noch immer am liebsten in die Rirche ber Walachen, weil fie fich gerne baran erinnern, bag biefe einft bie ibrige gewefen.

232.

Bie bie Zigenner Felb hatten. Mundlich aus Schäßburg und Muhlbach.

Die Zigeuner hatten vor Zeiten auch ein Dorf und Grunds eigenthum. Als fie aber ben Acker befaet hatten und die bobe Krucht im Winde wogte und fich beugte, bemerkte es einer, lief schnell ins Dorf und rief: "Kommt, tommt, laßt uns bas Korn schneiben, es läuft weg und kann schon auf bem nächsten hattert sein." Erschreckt stürzt bas ganze Dorf hinaus und schneibet in ängstlicher Gile die noch grüne Frucht. Natürlich hatten sie nun im nächsten Jahre kein Saatkorn und konnten den Ader nicht bestellen. Seither bauen die Zigeuner kein keld mehr.

## II.

# geschichtliche Sagen.

Das Uebermaß ber Schape, bas erftarrt In beinen Landen tief im Boden haret, Liegt ungenust ber wettefte Gedante; Ift solches Reichthums fummertichfte Schrante.

en 21.66 ...

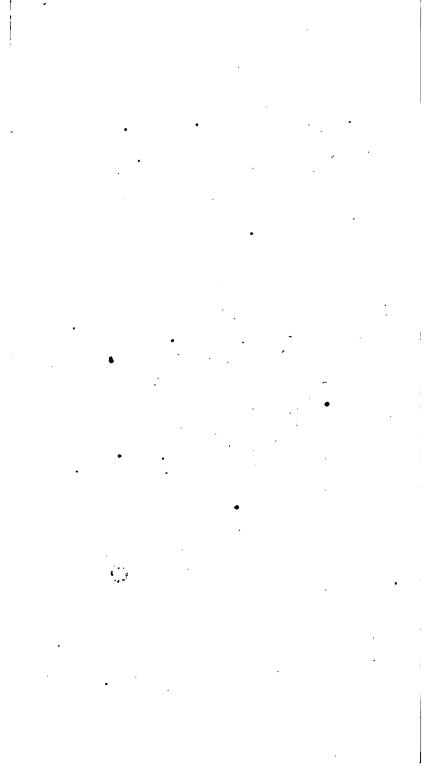

## Die Schate bes Darius.

Marienburg Geogr. II., 88. Blatter f. G. G. u. B. 1838. 317.

An jeber Seite ber Thorenburger Kluft befindet sich eine höhle. Die eine berseiben führt ben Ramen Bayluka (Bayloch) von einem berüchtigten Räuber Bay, der sich in den Kruhenfriegen berselben als eines sichern Schlupswinkels bediente. Sie ist zur Bertheibigung eingerichtet und kann, mehrere hundert Menschen fassen. Die Sage erzählt, daß der Berserkönig Darius auf seinem verunglückten Zuge gegen die Schthen seine Schähe an diesen Ort verborgen habe. Andre stellich wollen behaupten, sie lägen im Berge Zigány bei Klausenburg.

#### 234.

Bon ber Ginfachheit ber alten Daten.

Strabo VII. vgl. Plutarch im Leben bes Demetrius. Benigni, Unters haltungen aus ber Gefch. Sieb's I., 11.

Dromichates, einer ber altesten bakischen Könige setzte ben von ihm gefangen genommenen Beherrscher von Mazedonien Lysimachus ohne Lösegelb in Freiheit, zeigte ihm die große Armuth der Daken, damit sich berselbe überzeuge, wie wenig

er im Falle bes Sieges wurde gewonnen haben, und schloß einen Frieden mit ihm, zu bessen Feier er ein glänzendes Gakmal veranstaltete. Lysimachus saß mit seinen Offizieren an einem besondern Tisch, und man trug ihnen die ausgesuchtesten Speisen und Weine in silbernen Gefäßen auf. Dromichätes und seine Dasen saßen an einer zweiten Tasel und aßen aus hölzernen Schüsseln einsache Speisen und tranken den Wein aus Hörnern, wie es die ehrwurdige Sitte ihrer Vorsahren mit sich brachte.

#### 235.

## Bestrafung ber Feigen.

Justinus XXXII., 3. Mart. Felmer, Primae lineae Hist. Transsilv. 37. Benigni Unnterhaltungen 2c. I., 12. Die Geschichte von Stebenb. in Abendunterhaltungen 27.

Der Datentönig Oroles I. war ein Freund ber Römer und lag mit beren Feinden, den Baftarnen, in Streit. Gin Theil seiner Leute hatte sich seige gezeigt im Kampse; da vervurtheilte sie ber König, solange verkehrt in ihren Betten zu liegen und im Hause die Geschäfte der Weiber zu verrichten, bis sie durch Tapferkeit in einem Gesechte die Schande von sich gelösicht.

#### 236.

## Rrieg gegen bie Reben.

Strabo XVII. Die Gefchichte von Sieb. in Abendunterhaltungen, 33.

Börcbift ein König ber Dafen, war ein gefürchteter Römerfeind. Die Römer und die Weinberge theilten feinen haß. Wo er hinkam, zwang er die Bölker, ihre Weinberge auszurotten, weil er diese für die Wurzel der Unmässigkeit und damit ber Bölkerknechtschaft hielt.

## Staatsmeisheit.

Unterhaltungebl. f. G. u. B. 1837. 100. (Aus unbefannter Quelle.)

Droles II., ber zur Zeit bes römischen Raifere Augustus über einen Theil ber Daken herrschte, wußte, daß die Römer sich in ihren zahlreichen Burgerkriegen schwächen, dagegen einigen und start sein wurden gegen Angriffe von außen her, und suchte sein Bolt von einem Einfall in das Gebiet der Römer zuruckzuhalten. Dieses gelang ihm nur sehr schwer. Darum ließ er als sich einmal zwei hunde grimmig herumbissen vor den Augen seiner Leute einen Wolf auf beibe los. Augenblicklich gaben sene ihren Streit auf und wandten sich gegen ben gemeinsamen Feind. Die Daken sahen zu und verstanden ihren König.

#### 238.

## Des Dezebalus Roth unb gift.

Cassius Dio, LXVII., 10. Mart. Felmer Primae lineue H. T. 40. Die Gesch. von Sieb. in Abendunterhaltungen 39. Benigni, Untershaltungen 22.

Julianus, ein General bes Raifers Domitianus, traf mit bem Könige Dezebalus in einer Schlacht zusammen und erschlug ber Daken eine große Jahl. Viele flohen. Gelbst Bezinas, ber erste nach dem König, versuchte es, ward aber abgeschnitten und konnte sich nur retten, indem er für todt hinstel und bann under dem Schube der Nacht entlam. Dezebalus fürchtete soger den Falk seiner Hauptstadt; daher ersann er eine Lift. Ger ließ nämlich die Bäume in der Nähe derselben abhanen und die Stümpfe mit Wassen bestelben, als ob es Krieger wären. Wis die Feinde sich nun näherten, wurden sie burch die scheindar große Anzahl der gerüsteten Gegner in Furcht

gefest und zogen fich zurud, ohne einen Angriff gemacht zu haben.

#### 239.

## Trajanswiese.

Rengebaur Dacien ic. 195. 200. Die Gefc. Gieb. in Abendunter, baltungen 40.

Die Gbene von Värfalva (Borgborf) frühern im Aranposcher Stuhl am rechten Ufer bes Aranposch hinab bis zu seiner Mündung wird von den Balachen Prat de Trajan (Trajanswiese), von den Ragyaren keresztes mező (Kreuzseld) genannt. Hier soll im Jahr 103 Trajan mit dem Dakenkönig Dezebalus gekriegt und diesen überwunden haben. — Am User des Aranposch erhebt sich ein abgestumpster Bergkegel, dessen obere Fläche rings von Ballen umgeben und überall nitt Trümmern von Ziegeln und Gesässen webedt erscheint. Die Bewohner von Värhely haben — wie sie erzählen — ihre Kirche noch vor der Resormation mit Steinen, die sie dort zugehauen fanden, gebaut und graben noch fortwährend auf dem von ihnen jest mit Frucht bebauten Plate dergleichen aus.

#### 240.

## Die Schape bes Dezebalus.

Cassius Dio I.XVIII., 14. Marienburg Geogr. 11., 28. Die Gefch. von Siebenb. zc. I., 46 Beuigni Unterhaltungen zc. 1., 35.

Als ber römische Raifer Trajanus zum zweidenmal gegen ben Datenkönig Dezebalus gezogen und ihn in der Rabe febner Hauptstadt Zarmizogethusa aufs Saupt geschlagen, find biefer in einen befosigten Ort im Gebirge. Aber ber Kaifer wußte, daß er das Land vor des Königs ganzlicher Bestegung nicht werde in Rube besten können, und folgte ihm auch dorthin mit Heeresmacht. Jun lehtenmal sehte sich Dezebalus, der ein tapferer Mann war, zur Wehr: allein die Römer

flegten, und ber Ronig frürzte fich mit feinen Bornehmften ins Schwert.

Roch ebe es aber zu biefer Schlacht gefommen, bat er feine unermeglichen Schate in Sicherheit gebracht. Bu bem 3mede ließ er mit großer Dube und Arbeit ben Alug Sargetia, ber an feiner Refibeng vorbeiftromte, (bie Strell) ableiten, in bas trodene Alugbett Gewolbe bauen und unfäglichen Reichthum an Gelb und Roftbarfeiten, foweit biefe bie Daffe ertragen fonnten, in biefelben verbergen. Darauf murbe ber Ort mit Erbe und Steinen bebect, und ber Rlug in bas alte Bett aus rudgeführt. Anbre Schate, befonbere Rleiber, murben in boblen und Rluften bes Gebirges gefichert. Gefangene hatten bie Arbeit verrichten muffen und wurden nach Bollenbung berfelben getobtet ober geblenbet, bag Reiner ein Berrather werbe. Aber ein Bertrauter bes Ronigs Bicilis ober Biculus, ber pater in romifche Gefangenschaft gerieth, entbedte bem Raifer was er mußte, und so hat schon Trajan viel von ben verborgenen Roftbarteiten in feine Banbe betommen. Beiten baben Biele bem lodenben Schate nachgegraben

Als im Jahr 1543 walachische Fischer, die in der Streld gearbeitet hatten, ihren Rahn am User befestigten, wurden sie an einer Stelle, wo ein Baum ins Wasser gestürzt war, im Flußgrund etwas Glänzendes gewahr. Sie forschten näher und entbeckten, wie erzählt wird, einen Schat von vielen ungezählten Goldblechen und über 40,000 Goldstücken, alle mit dem Bildnis des mazedonischen Königs Lysimachus auf der einen, der Göttin des Sieges Bictoria auf der andern Seite und brei unserer guten Dukaten schwer. Der Schat kam in den Besit des Mönches Martinuzzt, der damals Rathgeber der Königin Isabelia und der michtigste Mann in Siedendürgen war. Einen Theil schickte dersetbe an den römischen Kaiser Kerdinand I.

D's mit jenem Finde ber Schat bes Dezebains entbedt ober erschöpft fei, wer will es bestimmen ?

241.

Ralathna.

Blatter f. G. G. u. B. 1838. 17. Reugebaur, Dacion. 182

Zalathna, sachs. Schlatt, am golbführenben Ompoibach ist ber hauptort bes siebenburgischen Erzgebirges. Unter bem Jubenberg oder ber Jubenburg (Zsidovár) baselbst liegt ber Sage nach bie sogenannte alte Stadt verschüttet.

Gine Wiese in ber Nahe heißt Troja ober Trajanswiese. Hier foll ber römische Raiser Trajanus nach ber Bestegung bes Dezebalus einen großen Schmans gehalten haben. Ein nicht sehr entsernter Berg wird von den Walachen Trajansberg genannt.

242.

Trajanische Golbwäscher.

Köváry a. a. D. 54.

Auf einem Felsvorsprung bei Barfalva am rechten Ufer bes Aranposit sind Ueberreste einer Berschanzung ober Burg, aus beren behauenen Steinen die Kirche des Dorfes erbaut sein soll. Trasan, erzählt die Sage, habe in diese Burg einen Goldwascher gesett. Der aber habe ihm die Einlieserung des gewonnenen Goldes verweigert und baher habe ihn der Raiser mit Wassengewalt herauswerfen lassen.

243.

Gothentempel.

Müntlich.

Im Schlofteller von Vect bei Reen ift eine uralte Rapelle. Der Baron Georg Kemenn, ber bort ein bebeutendes Grundeigenthum befist, nennt sie einen Gothentempel. Spuren einer römischen Straße find in der Nähe, und unter machtigen Eichen findet man zuweilen Münzen und Scherben von allerhand Gefäßen.

#### 244.

## Attilas Tob.

Munblich von einem alten Schafburger.

Der König Attila tam aus Afien ober aus Sieilien, ersoberte unter andern die Stadt Sandau in der Nahe von Schäßdurg, baute die Attelshülle ) und grub mit feinen Leuten das Attelsloch \*\*) an einem Tage. Wie er aber einmal eben daselbst am Tische saß, traf ihn der Schütze mit seinem Stut in die Brust, daß er gleich tobt niedersiel. Wo er gestorben wurde er auch begraben, und mit ihm seine Schätze, also daß die Leute, welche dort graben, noch heute zuweilen Gelb sinden. \*\*\*)

#### 245.

## Hunnenthum im Szeflerlande. Köváry a. a. D. 64.

In Beste ber Familie Sandor besindet sich ein Gefäß aus Kotosnuß, womit noch Hunnensprößlinge in der Budvar, nordwestlich von Ubvarhely, ihren Göttern geopfert haben sollen. Diese Burg Budvar war der Sit des Obersten radonban +),
und von dort soll auch Zandirham mit dem Szellergeseen ju Arpad gezogen sein und dieselben durch ihn haben bestätte

<sup>\*)</sup> Sohlmeg bei Schäfburg.

<sup>&</sup>quot;) Feldmart eben bafelbft.

<sup>•••)</sup> In der Seegaffe (to nteza) in Großennbeb fleht ein haus, Attila's haus genannt, worin Attila geboren fein foll. Kövary a. D. 254.

<sup>†)</sup> Die Sage last die Szefler als Rachfommen ber hunnen in ber früheften Zeit unter rabundanok, hockazok und gyulak fiehen

gen laffen. In Stein gegraben brachte er fie zurud. Sein Sohn Opulet schlug seinen Bohnsit in der Esit auf. Im Jahr 1039 brachen die Tartaren die Budvar. In Folge davon nahm Sandor Istvan, ein Nachkomme Opulets, jenen Potal aus der Budvar und trug ihn weiter hinein hinter die Schneegebirge der sieben Bälder in die Esit. Dadurch entstand zwischen ihm und den übrigen Stämmen ein blutiger Streit, den erst die Ankunft König Belas 1063 endigte. Um sie von ihren Heidenthum abzudringen, hob dieser König die rabondansäg auf und alle heidnischen Bräuche und gab den Dörfern Namen nach christlichen Heiligen.

## 246.

Wie es ben Szetlern Anfangs ergangen.

Rach Prof. Lugofib's Mittheilung Arnold Ipoly im 3. B. Boife Beitschrift fur beutsche Mythologie und Sittenkunde II. 161.

Mit ben Trümmern seines Heeres zog Csaba ber Sobn Attilas nach ber letten blutigen Schlacht zuruck in bas Morgenland, bamit er vereint mit den bort zurückgebliebenen Stammverwandten bereinst wieder zurücklehren könne. An Siebenbürgens Grenzen ließ er jedoch einen Theil seines Heeres, die Szeller, als Wachposten zurück, damit sie einsteus den Wiederskommenden zur Stüte dienten. Bevor sie schieden leisteten sie Side, daß sie sich in der Zeit der Gesahr behülslich sein wollten, sollten sie selbst von dem andern Ende der Welt daher eilen. Kaum gelangten sie aber bis zu dem Fusse der Alpen, so erhoben sich die umwohnenden Völker gegen die verlassenen Szeller. Die Wipsel der Bäume regten sich aber und schnell trugen sie die Nachricht der Gesahr zu den Genossen der Szeller; ein Theil des Heeres kehrte gleich um und vernichtete die Feinde. Nach einem Jahre wiederholte das sich abermals; der

Bach lief nun schreiend in den Fluß, der Fluß in bas Meer und brachte bem Beere bie Botschaft. Schnell gogen fie wieber jurud und gerftreuten bie Begner. Es vergingen jest brei Sabre; boch enblich erhoben fich wieber bie Plachbarn gegen ben Frembling Szetler; bie Genoffen waren ichon weit hingejogen, taum ber Bind tonnte fie mehr erreichen. Doch gefellte er fich zu bem Meeresfturm und traf fie endlich weit am Often. Sie eilten wieber gurud, und auch jum brittenmal befreiten fie ihre Bruber und befestigten fie in ber neuen Beimath. Der Szeller hatte jest Rube; es vergingen viele Jahre. ber gepflangte Ruffern muche gum biden Baumftaum und bichten Laub empor, bie Rinber waren Greife geworben und bie Entel maffentragenbe Danner, aus bem zeitlichen Bachpoften entstand eine fleine Seimath. Aber ba beneibeten wieber einmal bie Rachbarn ben fremben Einbringling, und lang vergeffend bie von ber Ferne ftets gutommenbe Gulfe erhoben fie fich gegen ihn. Tapfer fochten bie Szeffer, boch ber Uebermacht mußten fie unterliegen; bie Gulfe tam nicht, bie gefchiebenen Genoffen waren langft verschieben; teine Botichaft traf fie mehr. Rur ber Stern ber Szeffer machte noch und trug bie Runbe auf bie andre Welt. Da unten ging ichon bie lette Schlacht und bie gangliche Nieberlage ber Szefler por fic, ale ploglich Pferbetritte und Baffenfchall ertonen; glangende Beerschaaren giehen frumm in ber Racht von bem blauen himmelsgewölbe am glanzenben Sternenweg herab. feine fterbliche Dacht, die ben Unfterblichen wiberfteben tonnte. Der Gib ift gehalten worben, ber Szeffer ift wieber gerettet; und wie bie Gulfe tam, gieht fie wieber hinauf fcweigfam auf ber Sternenbahn. Seitbem fteht ber Szeffer feften Ruges in seiner Beimath, und wenn er nachtlich zum blauen himmel hinaufschaut, fieht er bie funtelnbe Bahn, die bie Fußtapfen ber Seligen gurudliegen, als fie ihm gu Gulfe tamen, und nennt fie ben Weg ber Beerschaaren (hadak útja).

## Stavår.

## Köváry a. a. D. 163.

Bei Itafalva im Haromset sind an dem waldigen Bergsabhang gegen Abend die Ruinen der Ikavar zu sehen. Diese Burg ist noch vor der Sinwanderung der Magyaren erdaut worden und man nennt den Szeller radondan ika als Schauer, dessen Sohn Gazon war, welcher Kaszon gegründet hat. In altern Zeiten war die Burg gefährlich durch eine riesenhafte Schlange, von deren schrecklichen Thaten und endslichem Untergang das Bolt noch zu erzählen weiß.

## 248.

Der Boglancebrunnen bei Marifell.

Bom Oberlieutenant B. Wenrich nach mundlicher Erzählung.

Auf bem Wege von Magnar-Gyerd-Monoftor nach Marifell trägt eine jest haferbefäte Bergtuppe ben Namen Varhegy, und bas am süblichen Abhange berselben sich ausbreitende Feld heißt Garda, walachisch Girde. Auf bieser Garda ist ein Brunnen Namens Szalanduk, magnarisch Boglancskut. Man sagt, ein walachischer Herzog habe einem Hirten ben Austrag gegeben, biese Quelle zu einem benütbaren Brunnen umzugestalten und biesen mit seinem Namen zu benennen.

## 249.

## Der Szetler Bertunft.

Anonymi Belae Regis Notarii Historia Hungarica de septem primis Ducibus Hungariae, c. L. I. bei Schwaudtner Scriptores Rer. Hung. I., 23.

In bem Jahre, in welchem bem Arpad fein Sohn Bolian geboren warb, fandte er ein heer gegen ben herzog von Byber Menumorout und feste Ufubuu und Belec an feine Spise. Diese kamen von der Insel Chepel aus auf Schläuchen über die Donau, schifften bei Beuldu über die Theiß und lagerten am Fluß Couroug. hier kamen alle Seller, die früher in Diensten des Königs Attila gestanden, nachdem sie von Usubuu gehört als Freunde zu ihnen und gaben ihnen freiwillig allers lei Geschenke und ihre Göhne als Geiseln und fochten in der ersten Schlacht gegen Menumorout an der Spite des Magyastenheers.

## 250.

Die bie Magyaren nach Siebenburgen getommen find.

Auonymi Belae Regis Notarii Hist. Hungarica de septem primis Ducibus Hungariae. e. XXIV. Bei Schwandtner Scriptores Rer-Hung. L, 17.

Gerüchte von ber Trefflichkeit bes Lanbes jenseits bes Walbes, wo Gelou ein Walache regierte, waren zu Tuhutums Ohren gebrungen, und er gebachte, wenn es vielleicht sein könnte, daß er mit Erlaubniß seines Herrn, des Fürsten Arpab, jenes Land für sich und seine Nachtommenschaft in Besit nähme. Und also geschah es, und seine Nachtommen haben geherrscht über das Land jenseits des Walbes b. i. Siedendurgen die zu ben Zeiten des heiligen Stefan und würden es auch noch langer beseiffen haben, hätten Gyla der Jüngere und seine Söhne Biwia und Buena das Christenthum angenommen und dem Könige nicht immer zuwider gehandelt.

Tuhutum war ein kluger Mann und fandte ben schlauen Ogmand, daß er in aller Stille und Heimlichkeit ziehe und sich die Beschaffenheit und Fruchtbarkeit bes Landes jenseits des Waldes ansehe, und was für Leute die Bewohner seien bamit, wenn es geschehen köunte, er sie mit Krieg überzöge, denn Tuhutum wollte sich einen Namen machen und bieses Gebiet erwerben. So schlich denn Bater Ogmand, Tuhutums

Späher, wie ein Fuchs im Lande herum und nahm wahr beffen Gute und Fruchtbarkeit und Bewohner und gewann es über die Maßen lieb und kehrte eilig zu seinem herrn zuruck. Biel erzählte er diesem von den Borzügen des Landes; wie es der wässert werde von herrlichen Flüßen und zählte ihm beren Namen und Rühlichkeit der Reihe nach auf, und wie man Gold sinde in ihrem Sande und das Gold des Landes das tressellichste sei, und Salz gegraden werde und Salzquellen sieben, und die Bewohner des Landes die elendesten der ganzen Erde seien; denn es seien Walachen und Slaven und hätten keine Wassen als Bogen und Pfeile, und ihr Herzog Selou sei unträstig und habe keine guten Kriegsleute um sich, und sie würzden nicht stehen gegen die gewaltige Tapferkeit der Ungarn, da sie sich von Petschenegen und Kumanen beschimpfen ließen.

Als Tuhutum Solches vernahm und wie das Land gut sei, schickte er seine Gesandten an Arpad, daß er ihm erlaube jenseits des Waldes zu ziehn und mit Geson zu streiten. Da sobte Arpad den Tuhutum und gab ihm die Ersaubniß mit Geson zu streiten. Nachdem Tuhutum dieses von seinen Gesandten vernommen, rüstete er sich und zog jenseits des Waldes nach Morgen zu gegen Geson, den Herzog der Walachen.

Als Gelou hörte von ber Ankunft Tuhutums und ber Ungarn, sammelte er sein Heer und ritt ihnen entgegen, um sie juruckzuhalten am Engpaß Mchesch; aber Tuhutum war an einem Tage burch ben Walb gegangen und stand am Fluß Almasch, und Gelous Heer stand ihm gegenüber, daß sie nur der Fluß von einander schieb. Dort wollte ihn Gelou aushalten burch seine Bogenschützen.

Am folgenden Tage, noch vor Tagesanbruch, theilte Tuhutum fein heer in zwei Galften und fandte bie eine, weiter oben ilber ben Fluß zu geben und unversehens die Schlacht zu beginnen. Und weil fie leicht hinüberkamen, gelangten beibe Theile zu gleicher Zeit in ben Kampf und ftritten heftig, bis Gelon's Krieger beflegt, viele getöbtet und noch mehr gefangen waren. Als der Herzog Gelon dieses fah, begab er fich
auf die Flucht, sein Leben zu retten, und eitte seinem besestigten Lager am Fluse Samosch zu. Aber die Ungarn ihm nach
und töbteten ihn am Fluse Kopusch. Da die Landesbewohner
ben Tod ihres Herrn sahen, boten sie freiwillig die Hand zum
Krieben und wählten Tuhntum, den Bater Horta's, zu ihrem
herrn und gelobten ihm an dem Ort, der Estulen heißet,
Treue und seit der Zeit wird jener Ort Estulen genannt, darum
weil sie dort geschworen haben.

Auhutum herrschte über bas Land von ba an glacklich in Frieden und seine Rachkommenschaft bis zu ben Tagen Ronig Stefan bes Heiligen.

## 251.

## Geluschanzen. Köváry a. a. D. 273.

Auf hem Sattert von Hidalman in ber Rabe bes Megefch sieht man Spuren von Schangen. Sie rühren von bem Lager ber, welches Gelu fching, ba er vom Megefch her Tuhutum erwartete.

#### 252.

Die fieben ungrifden Geerführer tommen in uns fer Land und geben ihm einen Ramen.

M. Joh. de Thwrox Chronica Hungarorum II., 1. bei Schwandtner Script. R. H. I. 81. Kexa p 67. bei Schleger frit. Sammlungen 170.

Als die Magnaren, ober, wie die Lateiner fie nennen, die Ungarn auf ihrem großen Zuge aus dem Often nach dem Westen von der Stadt Riew in Rufiland her über das Gesbirge gehen wollten, kamen sie in eine Gegend, wo so viele Randvögel waren, daß sie um beretwillen allda nicht bleiben konnten; benn sie kamen von den Baumen wie Michen herab

und fragen ihr Bieb und ihre Pferbe. Es wollte Gott namlich, bag fie fcneller nach Banonien (Ungarn) tamen. Daber machten fie fich auf und gingen über bas Gebirge, brei Donate lang, und tamen enblich in bas Rachbarland von Banonien, basjenige, welches beute Erbel (magnar. Bezeichnung für Siebenburgen) beifit, gegen ben Willen ber Betfchenegen unb Rumanen. Bie fie aber in bas Land berniebergeftiegen maren, theilten fie aus Aurcht vor einem Angriff ber ringeum mobnenden Boller ihre gange Behrmacht in feben Beere und fetten über jedes einen eignen Obriften und Saupileute und Beibel (decanos) nach bergebrachter Beife. Und jebes herr 24bite 30,000 Bemaffnete obne bie Weibel, die auch 857 betrugen. Denn als fie zum zweitenmal porbrachen aus Scothien, waren fie 216,000, aus jebem ber 108 Stamme 2000 Bewaff: nete, ohne ben Troß zu rechnen, gewesen. Und bie fieben Obriften, welche über bie einzelnen Beere gefet waren, errichteten jum Schute ihrer Beiber und ihrer Sabe fieben mit Erbwällen umgebene Burgen, in benen fie eine Beit hindurch blieben; und baber gefchah es, bag biefes Land von ben Deutschen Siebenburgen genannt wird bis auf ben beutigen Tag.

253.

## Die Grunbung von Deefch.

Urgr. Magazin II. 66. Blatter für G. G. u. B. 1838. 389. Bgl.
Thwroz. II. 3.

In Deefch, einem Markisseden bes frühern Innersolnofen Komitat's am Zusammenstuße bes großen und bes kleinen Somosch, steht ein Thürmchen, von ben Ungarn Magyarenkapelle (magyarok kapolnaja) geheißen, woran folgenbe im Jahre 1578 erneuerte lateinische Inschrift zu lesen:

"Hunnus de Scythicis digressus sedibus hospes "Pannoviae glebam transfert huc gramen et undam, "Ter clamans: Deus! hac liceat tellure potiri! "Desiacamque Dei dixit de nomine terram. 1578.

"Haec Fabius renovat Iudex Monumenta Nepoti " Cum Lucas Desius pascit ovile Dei."

Man ergablt, daß als die sieben hunntschen b. i. magpartischen Geerfahrer in das Land gesommen, sie Erde Gras und Baffer aus Ungaru mitgebracht und, als thuen die Gegend von Deefch wohl gefallen, gegen himmel geworfen hatten zum Zeichen der Besthadme des Landes. Und dabei hatten sie dem lin lateinischer Sprache gerufen "deun" und davon sei dem Orte der Name geblieden. Noch zeigt man in demselben einen an der Uferseite des Plates Altstadt (d var) liegenden langen zu einer Bank ausgearbeiteten Stein, worauf die ers wähnten Geerfahrer geruft haben sollen.

254.

## Rlausenburg. Köváry a. a. D. 72.

So weit zurud, als es in Siebenbürgen Menschen gab, war die Segend von Klausenburg bewohnt. Auf den Bergen westlich von der Stadt stand ein dacischer Ort, aus dessen Trümmern die Kömer eine Stadt dauten, die vom Claudius Claudiopolis hieß. Mit dem Sturze der Römer sant auch dieser Ort in Versall und wurde endlich vom Walde überwachssen. Seraume Zeit nach der Einwanderung der Magyaren erst sand ihn ein Hirte, welcher seine Ziegen im Walde suchte. Und weil derselbe von Kolos war, der Ort auch an die Kolosscher kam und diese Sadt wieder ausbauten, so nannten sie dieselbe Kolosvar.

Der Bergog Spula entbedt Beifenburg. Anton. Bonfin. Rer. Hungar. Dec. 1., 1. XI., p. 164.

Als Gyula, einer ber fieben ungrischen Heerführer, welchem bei ber Auftheilung bes eroberten Landes Siebenburgen zugefallen war, einmal jagte in ben weiten Walbern seines Reiches, fant er plöslich bie alte Stude Weißenburg, reich an Ueberresten bes Römerthums, aber von allen Seiten mit Dornen und Gestrüpp überwachert. Und weil er ein Freund bes Alterthums war, fing er an sie wieber aufzubanen, und von Gyula mehr als von bem römischen Julius hieß sie fortan lange Zeit hindusch Alba Inlia.

256.

Das Land Siebenbürgen wird vom heiligen Stefan erobert.

A. Bonfin. R. H. Dec. II., I. 1., p. 209.

Im Jahre 1002 entftand ein Rrieg zwifchen bem Ronig Stefan von Ungarn und beffen Obeim Gpula, welchem ber Abfall feines Reffen von bem fentbifden Beibenthum verhaft war und ber barüber bem Könige nicht nur mit Worten baufig und heftig gufette, fonbern auch mit ben Waffen brobte. 2018 er fah, bağ er mit Reben nichts ausrichten werbe, plagte er von ben Bergen Siebenburgens aus, wo er herrichte, Ungarn burch tägliche Ginfalle und Raubereien. Der Ronig warnte ihn, um feine Ganbe nicht mit Blut zu befleden, abzulaffen von feinem Beibenthum und ben Berrn und Belland anzuerkennen; allein umfonft. Indeg als Gyula es gar zu arg trieb, fammelte ber Ronig ein heer, fiel nach Siebenburgen ein und er oberte es in wenig Monaten. Spula fammt feiner Fran und zwei Rinbern wurden gefangen und nach Ungarn Seit biefer Beit gehörte Siebenburgen, ein berrliches ganb,

überreich an Solb, Bein, Getreibe, Wieh und allem Möglichen zum ungrischen Reiche. Alle Bölker, welche diesen Theil Daciens bewohnten, wurden freiwillig ober durch Gewalt dem Christensthume zugewandt. Der König fand in der Restdenz seines Oheims eine große Menge Gold und Silber und ließ damit die schone Hauptliche von Beißendurg erbauen. Weil diese aber oftmals von Feuersgewalt heimzesucht worden, glaubte man allgemein, daß dieses darum geschehen sei, weil sie mit unrechtmäßig erwordenem Gelde erbaut worden. Gyula nahm sammt Weib und Kind den wahren christlichen Glauben an, empfing die Tause und wurde darauf von Stefan aus seiner haft entlassen und angemessen behandelt.

## 257.

Die Ratharinentapelle in Nagy-Kaszon.

## Köváry e. e. D. 244.

Bei Feltiz, einem jener Orte, aus beren Bereinigung Nagy-Kaszon entstanben ift, steht eine jeht ber h. Katharina geweihte Kapelle, von ber die Sage erzählt, daß die alten Masgaren bei ihrer Ginwanderung aus Afien in ihr noch nach heibnischer Weife geopfert.

#### 258.

Die Salvatorfapelle in Csik-Somlyo.

## €bb. 229.

Rach ber Bestegung Gyulas erbante ber h. Stephan bie Sabatordapelle in Culk-Bomlyo. Das Bolt glaubt, bas bas selbst bie Engel an ber heiligen Leiter auf und niebersteigenb gesehen würden. Roch am Ende bes vorigan Jahrhunderts war bies an ber Wand geschrieben zu lesen.

" Walter

## 28 i stri **5**. Cesb. 66.

Bistris soll seinen Namen von einem ungarischen Martyrer Bester haben, ber unter ben ersten ungrischen Königen von bem Volke, bem es einmal wieder heibnisch zu werden gesiel, umgebracht wurde.

#### 260.

## Das alte Biftris Minblid.

Anberthalb Stunden von Debra (Dorf ohnweit von Gachi. Reen) bem Staune gu, beißt ein Sugel bei bem Bolte Erajansbugel (drumu Trajanului malach.) und ein Blat nabebei bie Burg (csetate). Menschenwohnungen haben früher bort gestanden; benn Mauertrummer liegen auf ber Burg, und ein bort befindlicher, jest freilich gang verwilberter, Pflaumengarten wird wohl auch nicht von felbst gewachsen sein. Die Balachen, welche ihre Beerben in ber Gegend weiben ergablen, bas alte Biftris fei bort geftanben, und von bem noch fichtbaren gemauerten Brunnen fagen fie, bag aufgerichtete scharfe Schwerter in beffen Grunde ftanben, in bie man vor Beiten bie Verurtheilten hinuntergeftugt habe. Es fei aber berfelbe mit ber Biftra in unterirbifcher Berbinbung; benn bie Leichen ber alfo Gerichteten feien nach einiger Beit in ber Biftra beruntergefloffen. \*)

#### 261

Salamonshöhle und Salamonsburg. Ründlich. Warienburg Geogr. H 345. Bgl. Sieb. Quertafchrift. 121., 107.

Im Sintergrunde bes mahl ftunbenlangen Thales, welches im Guben von Aronftabt affmalig anfreigend ins Gebirge fic

<sup>\*)</sup> Auch auf bem Stanne felbft foll fich ein gemanerter Brunnen finden; ebenfo auf bem, burch weite Aneficht berühmten, Sollofo bei Roronb.

binauszieht, steht ber Salamonsstein, auch Salamunsburg (fächs. suelmensburg) genannt mit entzüdender Aussicht auf die Burzenbene, die Stadt und das Schulerzedinge. Auf der Spite des zerrisenen Kaltsetsens sieht man eine Grube. Sie ist die husspurse des Pferdes, welches einst den ungrischen König Salamo in kuhnem Sprunge vor den verfolgenden Bulgaren \*) über die von dem Waldbächlein durchrauschte Schlucht trug. In der Verdorgenheit der nahe am Felsen gelegenen Höhle rettete er sein Leben, und davon wird sie noch heute Salamonsphöhle genannt. Ihr Singang ist so eng, daß man nur hinzinkiechen kann; im Innern aber erweitert sie sich, und eine Spalte in der Decke läst das Licht von oben hineinfallen. Hier lebte Salamon lange Zeit als Einsiedler.

Jest effen bie Griechen und Walachen aus Kronftabt jährlich Mittwoch nach Oftern ihr Ofterlamm bei bem Calamonsftein.

#### 282.

Gränbung von Magyar-Gyerö-Monosztor. Bom Oberl. B. Wenrich nach mündlicher Erzählung.

Magyar-Gyerö-Monosztor foll nach ber Sage von Kolos-Monosztorer Mönchen gegründet werden sein, welche längs dem User des Bedeeser Baches heraustommend an diesem damals waldbedeckten einsamen Orte einen schicklichen Platzue einem Kloster und einer Kirche gefunden. Diese Gegend soll auch Wallsabetsort der Kolosmonostorer Mönche gewesen sein. Eine andere Sage schreibt indessen die Gründung dieses Klos

<sup>\*)</sup> Rach Thwroz. c. L.VI. bei Schwandtner S. R. H. 131. flichtete Salamon vor bem griechischen Raifer, fam gludlich über bie gefrerene Donau und gelangte in einen großen Balb. hier hieß er feine Begleiter zur Erholung ber Pferbe ein wenig raften; er felbft ging, nachbem er feinen Schild abgelegt und in Rurzem zuruchznehren versichert hatte, in ben bichten Balb hinein und ward nicht mehr gefehen.

stere und biefer Kirche zwei gefaffenen Mabchen zu, welche um ihr Vergeben zu fühnen sich biefen Aufenthaltsort in der Wilbniß schufen. Zwei weibliche Gestalten in halberhabener Arbeit über bem füblichen Gingang ber Kirche werben mit biefer Erzählung in Verbindung gebracht.

263.

Die Jesustapelle bei Ubvarheln. Kölary a. a. D. 198.

Der Name ber Jesustapelle bei Ubvarheln entstand baburch, baß, als bie Verkundiger bes Christenthums in biese Gegend tamen, aus ber Budvar mit Pseilen auf sie geschoffen wurde, worauf sie in bas Geschrei "Jesus" ausbrachen.

## 264.

## Die Thorenburger Rluft.

Munblich. Marienburg Geogr. 11., 88. Poetifc bearbeitet in ben Blattern f. G. G. u. B. 1838. 129.

In ber Nahe von Thorenburg (mogyar. Thorda) befindet fich eine ber größten Naturmerkwürdigkeiten Siebenbargens, die sogenannte Thorenburger Klust (magyar. hassadék). Sie burchset ben Kalksteinsels auf eine Stunde Länge, ihre Wände erheben sich wohl 1200 Fuß hoch, und ein Bach durchrauscht sie in wilder Schönheit, Sie soll auf eine benkwürdige An entstanden sein. Der ungrische König Labislaus der Heilige slob einst von seinen ärzsten Feinden, den Kumanen, geschlagen in das Gebirge. Hart auf den Fersen folgten die Heiben. Da in der höchsten Noth seines Gerzens, das sichere Verderben vor Augen, wirft sich der christliche König auf die Kniee und sleht um Rettung zu Gott. Und siehe, der verläßt nicht die auf ihn bauen! Plötlich zerreißt der Berg, und die tief gähnende Klust trennt den König von seinen Versolgern.

Der beilige Labislaus rettet eine ungarifche Jungfran aus ben Sanben ber Rumaner.

Thwrez c. 49. Rach ibm und heinrich von Muglen Chronif ber hunnen c. XXXV. (in Rovachich Cammlung Meiner, noch ungebrudzter Stude. Ofen 1805) Dr. 3. A. Fefler. Die Geschichten ber Ungern und ihrer Lanbfagen. Leipzig 1815. I, 449.

In ber Schlacht zwischen ben Ungarn und ben Rumanen am Berg Rerleefch, in ber Gegenb von Rlaufenburg, fab ber Ronig Labislaus, fpater ber Beilige gubenannt, wie ein Rumane eine geraubte ungrifche Junafrau, vornehm gefleibet, ebel an Buche, fcon von Geftalt, auf fein Bferb padt und mit ihr eiligft bavonreitet. Labislaus, ber bas Dabchen fur bes Großwardeiner Bifchofs Tochter balt, eilt bem Rauber nach; aber bes Rumanen Rog ift schneller. Da ruft ber Ronig ber Jungfrau zu, fie folle ben Reiter am Gurtel faffen und fich mit ihm vom Sie gehorcht; Beibe fallen; aber ber Uferb berabfturgen. Rumane richtet fich auf, zu ringen mit Labislaus. für ihren Retter, ber vom frühern Rampfe her verwundet ift, ergreift jest bie Jungfran bes Reinbes Streitart, verfest biefem bamit einen Schlag an bas Bein, fogleich fällt er zu Boben und ber zweite Schlag von bem Arme ber Jungfrau gibt ihm ben Tob.

Nach einer andern Erzählung töbtet Labislaus ben Rumasnen, für beffen Leben bie Jungfrau bittet.

#### 266.

## Die Törzburg.

## Köráry a. a. D. 130.

Bon ber Törzburg erzählt die Geiter Chronit, daß fie schon in ben Zeiten bes h. Labistaus fest und mit allem was bazu gehört an Sandor Istvan vergabt gewesen. Als er gestorben, wurde sie einmal bestürmt; aber seine Bitwe Gissabeth leitete bie Berthetbigung mit foldem Muthe, daß sie mit

eigner Hand fünf Feinde niederstach, ehe fie bem fechsten erlag. Darauf tam die Burg an ben jungen Sohn, und auch biefer stel bei ihrer Bertheibigung durch die Hand eines Tartaren.

267

## Die Hochzeit von Bagy.

Cab. 139. nach Tudomány. Gyűj'. 1835. III., 17-

Links von ber Straße, die von Kronstadt nach Ubvarhelp führt, sind die Auinen der Burg von Bagy zu schen. Dort war einmal eine große Hochzeit auf der auch der h. Ladislans zugegen war. Kalman Laszlo heiratete Sandor Istvans Tochter Drusilla. Während des Festes kam das Gespräch auf das grade damals auf dem Rakos beschlossene Geset, wornach bei dem Aussterden des Mannsstammes das Lehugut auch auf die Weiber übergehen sollte. Und dieses Geset gestel den Sellern nicht. Noch dauerte der Wortwechsel, als die Braut den Chrendscher des Bolkes ergriss und zum Gruße emporhod. Aber einer der Gäste, welcher von solcher Freiheit der Weiber nichts wissen wollte, riß ihr denselben aus den Händen. In demselben Augenblick zuchte ihr Vater das Schwert und hieb den Gast zusammen.

#### 268.

## Das Draafer Schwert.

Muublich von einem Sachfen. Poet. von Fr. Marienburg im Lieberbuch ber ficb. Deutschen von F. Geltch. I., 2, 17.

Andere Sitten und Gebräuche haben vordeß geherrscht, wenn die deutschen Manner mit Weib und Kind die alte heimat verließen, weil sie ihnen ihr gutes Erbibeil an der Freibeit verringern wollte, und einen muften Laubstrich in Besit nahmen, ihm ein Ansehn zu geben nach dem Munsche Gottes und der Würde der Menschen. Da haben sie nicht Granzpfähle,

bemalt mit Jasben vorschiebener Act, in ben Boben gerammt, auch nicht Brief und Urtunde mit den Rachbarvöllern eingestauscht, auch nicht blos Areng ober Feldzeichen auf die neue Mart gepstanzt, zum Zeichen, daß der Boben nun geworden sei menschliches frites Gigenthum und Erde; denn das Alles würde wenig genüht haben gegen die Ranheit der Geänzwohener, deren Bildheit nur das Recht des Stärtern anerkannte: sondern wer einen Boben als Eigen in Best nahm ober vor Recht behanptete, ritt mit etsichen Eideshelfern, in kriegerischer Behr darauf, stieg dann vom Pferde, betrat darfüsig und barhäuptig den Boben, den Gürtel gelöst und das gute gezogene Schwert in der Hand. Alsbann legte man sich eine Erdscholle auss Haupt und sach in die Erde gestellte Schwert aus der beutschen Geimat, auf das in die Erde gestellte Schwert.

Alfo, wied erzählt, ift es auch geschehen, als die ersten Sachsen nach Stebenburgen hereinkamen, wo damals noch mehr Wölfe und Baren und andere Unthiere zu finden waren als sittsame Menschen und ber Name Gottes des herrn verklang in dem heidnischen Geheul, das von jenseits der Berge hersüberscholl, und das denische Baterunser noch gar nicht geshört wurde, das Gebet der Gestinng. Daher sah es auch traurig aus in dem Lande, in dessen Balds und Wiesens und Bafferfülle das Auge Gottes lächelnd auszuruhen scheint, wenn es müde geworden von dem Andlick der dasselbe allseits umgesbenden Flächen und Wüsten. Als aber die Deutschen ins Land gerufen wurden, da wurde das Alles anders und so, wie wir es noch heute wissen und auch mit Augen sehen Wunen, wer sehen will. Das haben der Sachsen Borsahren gethan!

Wie biese nun auf ber Gbene am Zibin und an bem Orte erschienen, wo seht Hermanstadt steht, und nun Besit nehmen wollten von bem Boben, ben ihnen Rouig Geisa gesichentt, bem schänen Striche von Brood bis Draas, ba zudten ihre zwei Anstehrer bie Schwerter und stedten sie treuzweis in

bie Erbe und leisteten baranf ben Schwar. Was sie geschweren, wer fagt es? Das gewiß, bas sie ben Boben nur mit ihrem Leben lassen wollten, und Arene bem Konig. Dam nahmen sie die Schwerter und trugen Eines nuch Broos und bas Andere nach Draas, und bort an dem Geschiebe des Sachfenlandes sollten sie ausbewahrt werden für alle Zeiten.

Aber es kamen strechte Zeiten, wo bas Schwert mehr berrichte, als Recht ist, und bas Krouz bes Christenthums in biesen Oftlanden beinade zu Grund ging unter dem türkischen Halbmond; und unsere Brüder im Westen des Landes hatten mehr zu leiben als die Anderen alle: da ist es denn auch geschehen, daß die Brooser ihr Schwert verloren haben. Aber das andere besindet sich noch in der Kirche von Draas. Gift gut manneslang, und kann Jedermann an ihm erkennen, daß unsere Borsahren krästige Leute gewesen und mancherlei Eisen mitgebracht haben aus dem alten Vaterlande.

#### 269.

Bon ber Gadfen Berfunft:

Mundlich von einer alten Frau in Botenborf. Atgebruckt im Cachs. Susfreund, 1865, p. 128.

Unsere Vorfahren wohnten am Meere, wo vier Sluge eine munden; alle aber kommen nur aus einem.

#### 270.

Die Grunbung hermanftabts.

Thuroz Chron II. c. 18. bei Schwandtner Script. I. 59. Blatter für G. G. und B. 1838, 145. Timon additamenta ad Imagines antiquae et novae Hungariae, 16.

Als ber ungarifche Ronig Stefan I. fich mit Gifela, ber Schwefter bes beutschen Ronigs Geineich II. vermabite, tam in

<sup>\*)</sup> Die im Busammenhang mit biefem Anfange erzählte Allegorie gehort nicht hieber. Bu lefen ift fie vollständig am angeführten Ort.

ihrem Gefolge auch ein armer Freiherr Herman aus Runsberg mit seiner Familie nach Ungarn. hier baute er, und zwar in Siebenbürgen, ben Ort Hermansborf, welcher später anseinlich und bewölfert geworden, und jeht Hermansbabt heißt. Die erste Ansiedlung soll um bas Jahr 1002 stattgefunden baben, Herman selbst 125 Jahre alt und ber Stammvater eines hochberühmten und lange banernden Geschlechts geworden seine.

Gine andere Sage erzählt über die Gründung Samanflades abweichend Folgendes. We die Sachsen nach Siebens dürgen gekommen, trat einmal ein Hirte vor ihre Obersten und dat sie um so viel Land, als er mit einer Büsselhaut unspannen könne. Soviel fagten sie ihm zu; da ging er hin, schnickt die Sant in schmale Käben und umschloß damit den Raum, auf dem heute Hermanstadt ausgebreitet liegt. Als darauf die Obersten den Ort anzusehen hinausgingen, bewunderten sie den Scharffinn des Mannes und bestätigten seine Ausmessung, weil sie den Ort für geeignet hielten zur Anlegung einer Stadt. Nicht lange darnach umgab herman den Theil der Stadt, der auf einem Hügel gelegen ist, mit einer Maner und tam viel Bolt von Talmesch, wo sie die dahin gewohnt, und half an der Gründung der neuen Aussehlung.

Jum Gebachtuiß biefer Begebenheit heißt ein Brunnen bei hermanftabt noch jest ber hirtenbrunnen \*).

#### 271.

Die Burg von Michelsberg.

Transsilvania Beibl. jum Gieb. Boten 1844. 344. Danblich.

An bem obern Ausgang bes heltauer Thales, nahe am Dorfe Michelsberg, erhebt fich ein abgestumpfter Bergtegel, ver-

<sup>\*)</sup> Rur in walach. Sprache funtine porculor; benn-fein fache ficher Rame ift Fangerieugebrannen. Ungr. Magagin I, 54.

einzelt baffebend, getrennt von ben nabeliegenben Soben, Auf feiner Spipe tragt er bie Burg, welche auch bem Dorfe ben Ramen gegeben. Alte Baffen, Schwerter, Bartifanen, Armbrufte und Sadenbuchen wurden noch vor Anrzem barin gegeigt und eine große Denge gewaltiger runber Steine von brei bis fünf Beniner Gewicht liegt auf und an ben Mauem Die Sage ergablt, bag in jener Reit, wo herman Rurnberg nach Siebenburgen tam und Bermanftabt grundete, auch ein aubrer vornehmer Berr, Ritter Dichel von Rurnberg, mit fecheundzwanzig Ruechten aus Deutschland einge wandert fei. Der foll bie Burg erbaut haben. Aber wie Alles fertig war, ftarb er, und feine Anechte gerftreuten fich in bem Sanbe. Die Burg tam an bas Dorf, beffen Bewohner auch bie erwähnten Steine binaufgefchafft baben, benn fie machten ein Gefes, baf jeber junge Buriche por feiner Berbeiratung ans bem ziemlich entfernten Bachthal eine Sanbsteinfugel ober fouft einen Rollftein mit eigner Sand und ohne fremde Beibatte auf bie Burgmaner ichaffen muffe, bamit fie in ber Roth binabgerollt werben tonnten auf ben frumenben Reinb und and Rraft und Mannbarteit erhalten werbe unter bem jungen Botte. - Noch vor turger Zeit war bie gange Mauer bicht mit folden Rugeln befest, jest befinden fie fich im Junern ber Burg, weil leichtstunige Banberer fich oft ein thöricht Bergnugen bamit gemacht, bergleichen jum Berberben ber unten liegenben Saufer ben Berg binunterrollen gu laffen.

## 272.

## Grunbung Agnethelns.

Boetifch bearbeitet in 3. R. Soullers Gebichten in fachf. Munbart 71.

In ben Beiten, nach bem Rönig Stefan ben driftlichen Glauben angenommen hatte, fanbte ber Papft von Rom and viele Pfaffen nach Ungarn, um bas Wert ber Betebeung bort

forizuseten. Diese brachten benn, die Andacht ber Beter zu erregen, auch zahlreiche Seiligenbilder mit sich. Giner von ihnen, ein eifriger Diener ber heiligen Agnetha, tam ins haarbachthal, baute an ber Stelle, wo jett ber gewerbsleißige Marktfleden sieht, seiner Helligen eine Rapelle, sich eine Zelle baneben, und bavon hieß ber um bas Gotteshauslein sich erhebenbe Ort villa sanctas Agnothis ober Agnetheln.

#### 273.

Bon ber Sachsen Ankunft in Siebenbürgen. Manblich, Abgebruckt im Sachs. hofrb. 1855, p. 88,

In Nabeich pflegen bie Anechte an einem Tage im Jahre einen sogenanuten Reiben zu begeben. Alle erscheinen bazu wie Bilger getleibet in ihren Beteen (wollenen Roden), gegurtet, bie Tafchen an ber Seite, einen Streitfolben in ber Sanb, um bie Fahne geschaart. Boran geht immer ein ehrwürdiger Alter und schlägt bie Trommel. Der Bug sammelt fich an einem ber Dorfthore und bewegt fich bann Bfalmen fingend bie Gaffe baber. Wo ein geräumiger Sof ober eine gute Birthicaft einlaben wird Salt gemacht, ein Bfalm gefungen, getangt und vom Wirthe ein Becher Wein als Labung verehrt. Dann geht bie Bilgerschaft weiter, fpricht in ber Regel auch beim Pfarrer ein und endigt gewöhnlich nicht vor bem Abend am andern Ende bes Dorfes. Und wenn man die Leute nach ber Bebeutung biefes Umzugs fragt, fo antworten fie: "Alfo find einft unfere Borfahren, freie Leute nicht Jobbaggen, wie wir waren, aus Saronia in biefes Land gefommen, binter ber Fahne und ber Bunge (Erommel) ber, bie Waffe in ber Sand und - fügen einige bingu - haben Dienste geleistet als Rriegeleute jur Rotelburg. Und weil wir biefe Brauche nicht , felbst erfunden haben, auch unsere Borfahren fie nicht erfunden haben, sondern fie fich fortgeerbt haben von Jahr zu Jahr,

von Zeit zu Zeit, fo fteben wir hier, biefes Recht auch auf bie tommenbe Zeit zu pflanzen."

#### 274.

Wie bie Deutschen ins Ungarland und nach Sie-

Ergablung Rlaufenburger Bwiftigfeiten Deutsche Fundgraben: L. 88.

Bor fünfzehnhunbert Jahren schon haben Deutsche in Ungarn und Siebenbürgen gewohnt, und was für gemauerte Stäbte in Ungarn sind, die kommen alle von Deutschen, die sie erbaut haben, als Gran, Osen, Pest, Künfstrchen, Stuhlweißendurg, Kaschau, Speries, Seben, Bartseld, Lentschau, Neustadt und was bergleichen herrlich und prächtig Gebäu mehr sind. Und ehe die Tartaren ins Land gefallen und basselbe erobert haben, vor 1500 Jahren, haben die löblichen Deutschen die Bergwerke in Siebenbürgen und vornämlich in der Rodna und in der Neustadt ganz gewaltig gebaut; denn auch Bonsinius sagt in der ungrischen Chronit, daß dieselben Bergleute in der Rodna auf einen Tag 100,000 Tartern erleget und erschlaugen haben.

Was aber jest Deutsche in Siebenbürgen sind, nämlich wir, die sind der löblichen Deutschen Nachkommen, welche der löbliche König Bela, dieses Namens der vierte, nach Ungarn gebracht hat. Denn nachdem die Tartaren Ungarn und Siebenbürgen mit Macht erobert hatten, und dies Land lange Zeit inne hatten, und die ungrische Nation nun fast untergegangen war, und König Bela nicht wußte, wie er die Tartaren ans dem Land bringen möchte und das Land wiederum ersobern, da schlug er sich an die beutschen Fürsten, erlangte auch Silse von ihnen und vornämlich von dem Fürsten in Sachsen. Also kommen unsere Väter, die löblichen Deutschen, den wenigen Ungarn so noch überblieben waren, zu Hilse und zogen mit ihren Kriegslenten und König Bela ins Ungarland, halten

mit ben Tartaren ettiche Schlachten und treiben fie also gum land hinaus, bag es befreit warb von ben graufamen Feinben und zur Ruhe fam.

Als aber nach bem Krieg ber König Bela arm war und unfern Nätern ihre Besoldung nicht zahlen konnte, schenkte er ibnen Freithum,
baß sie Macht haben sollten im Lande zu bleiben und des Lanbes wie sie wollten, nach ihrem Gefallen, erblich zu gebrauchen.
Tab ihnen auch Freithum, gemauerte Städte zu bauen, und
baß sie im Lande die britte Nation sein sollten, auch Ehr
und Gewalt zu haben, im Landtag zu rathen, zu beschließen
und Alles wie die andern Nationen zu vollenden, und baß sie
Niemand als dem gekrönten König von Ungarn und seinem
Baida als dem königlichen Statthalter unterworfen und gehorsam sein sollten.

Alfo baben bie löblichen Deutschen bie Stabte gebaut: jum erften Rlaufenburg, Millenbach und Bermanftabt, barnach Rofen und gulest Debwisch; aber bas meifte Theil im Lande ist alles beutsch gewesen, Die ganze Zips. Bon Kaschau auf Barom ober Fronen, bon ba unterm gangen Gebirge langs Bolen: Silles, Bergfass, Ungwar, Nemeth, Warbein, Tefnab, Dibves, Sinerin,(?) Rertegh, Betthlen, bas gange Rofnerland und Robna, barnach bas ganze Burgenland, und alle Stuble im alten Land, bas Weinland, oberfter und nieberfter Stuhl, und zwifchen beiben Rotelwaffern; bann ber gange Grund von hungad bis gegen Rlaufenburg, fogar bis gegen Burgless, au allen beiben Seiten am fleinen Thimmes, barnach von Nagylat an beiben Seiten am Marosch bei Weiffenburg; Wink und Burgberg bis nach Diemrig; von bannen auf Altenberg, Steinfeiffen, Banit, Offmberg, Schlotten und baffelbe gange Gebirge bis gegen Dullenbach vor bem gangen Balbe, unb neben bem Zewesch auf beiben Seiten bis auf bie Bermanftabt, langs bem Bibinn, und neben ber haarbach, neben bem

Alt auf beiben Seiten gar bis auf Schertengen; — so ist bas Land allenthalben voller Deutschen gewesen

Es find in ben Stabten gar teine Ungarn gewesen, fonbern biese find hin und her in ben Dörfern geseffen und haben unter ben Ebelleuten bas Feld gebaut und waren Ansangs alle Bauern, während es boch bes Königs Canbrecht war und im Stadtbuch von Ofen geschrieben, daß tein Ebelmann einen Mann beutscher Abkunft könne zum Bauern haben.

### 275.

Die ersten Einwanderungen ins Nöfnerland. Bon Oberlieutenant B. Benrich nach munblicher Erzählung.

Schon vor ber Ginwanberung ber Sachsen find driftliche Leute hier gewesen, und bie Sachsen fanben bie und ba icon Rirchen und Rapellen vor. So ftand bie Rirche von Ballenborf icon als die Sachsen babin tamen, und boch ift Ballen borf alter ale Biftris. Aber bas Land mar eine Bufte unb wußte Niemand etwas bavon, bis einmal ein Birte vom alten Mureich (aus ber Marmarofch) fich in bie Gegenb von Robna verirrte und bort Thurm und Rirche fand. Durch biefen Sitten erfuhren bann bie Leute, bag es ein Siebenburgen gebe. Darauf bevollerte fich bas Land und zogen bin zuerft bie Balachen, bann bie Ungarn und enblich auch bie Sachfen. Aber bamals mar ber hauptort bes Rofnerlandes nicht Biftris, fonbern Robna, und bie Steine jur Erbauung von Biffrit finb aus Robna. Das war früher ein fo ftattlicher Ort, bag nur an bie 300 Bergwerte betrieben murben. Roch vor nicht langer Beit hat man, wenn man bafelbit am Markt Baufer baute, Reller gefunden, von benen tein Menich etwas gewußt, und Raffer mit Wein noch barin, und biefe Dorfer Meierborf und Schang find ebemals nur Borftabte von Robna gemefen.

<sup>&</sup>quot;) Jest Major.

## Monaftiren im Röfnerlanb,

Dberlieutenant 2B. Beurich nach mundlicher Ergablung aus Treppen.

In Olah Nemethi (fachstisch Bapberf), welches früher auch ein beutscher Ort war, soll ein Monastire (Rloster) geswesen sein, bessen Stanbort an einem geebneten Plate noch erkennbar ist. Es soll von Bistrit und Wallendorf aus wegen ber vielen von seinen Bewohnern verübten Räubereien und Schandthaten zerstört worben sein, und die Familie Gyrescher erwarb babei großen Reichthum, indem ein Borfahr derselben einen mit Golb gefüllten Beutel nach Sause brachte.

Anch auf ber Salfte bes Weges von Ballenborf nach Jaab, ba wo die Strafe einen Bintel bilbet, ftand einst ein solches Monastire und nicht weit bavon ein Dorf Reisborf, zu welchem jenes gehörte. Der Erzähler hat noch an bem Plate, ben man als Stanbort besfelben zeigt, altes Gemaner heransgeadert.

#### 277.

# Bon alten Rirchen im Röfnerland. Bon bemfelben.

Bei Csogo ftand früher ein jest untergegangener beutscher Ort, Ziegendorf. Gin kleiner runder Sügel im Dorf heißt Richober; bafelbst war die alte Riche erbaut.

Etwa 10 Minuten westlich von Treppen heißt ein Plat auf dem Felbe "bie Rapelle." Gine solche stand nämlich ehemals daseibst, und ihr Plat ist auf einem kleinen runden Sügel mitten in der Ebene deutlich zu erkennen; auch von einem Brunnen ist daselbst noch eine Spur. Zwischen dieser Rapelle und dem Dorfe soll früher Martt gehalten worden sein. Nach andern Erzählern stand dieselbe damals mitten in dem viel größern Orte. Die Atrose von Treppen seibst war Wallsahrtsort

und bas Kirchweihfest wurde am Tag Petri und. Pauli ge-feiert.

Auch am Ende von Windau ftand eine folche Kapelle, als bie jetige Kirche noch unerbaut und bas Dorf nach biefer Seite hin ausgebehnter war.

278.

## Bom alten Jaab.

Bon bemfelben.

Jaab (fächsisch Gooth) staub früher an einem Berge und wo es jest steht floß die Bistris. Gine gute halbe Stunde nördlich ist das Gibelsräg (Gibelsberg) und von da etwas weiter östlich jenseits des Grabens erhob sich einst eine Burg. Jest stehen uralte Eichen an ihrem Plas. Damals suhren 600 Wirthe mit eigener Pflugschaar aus dem Dorfe und wurde viel Hanf und Flachs und selbst Wein gebaut, und man sieht noch an vielen Orten die Reste alter Weinpslanzungen und die Furchen der frühern Hansländer gehen noch erkennbar zwischen mächtigen Eichenstämmen im "Hansert" bahin.

279.

## Rerlés.

Bon temfelben nach einer Mittheilung bes Grafen gubm. Bethlen.

In Kerlés heißt ein Hügel Cserhalom. Dort soll ein burzenländischer Ritter eine Burg erbaut haben, an welche sich später das Dorf angelagert hat.

280.

Der öftlichfte Punkt bes Sachfenlanbes. Mundlich aus Draas.

Es geht bie Sage, Draas fei in alten Zeiten nicht ber öfflichfte Puntt bes Sachseulaubes gewesen, fondern baffelbe

habe auch die jeht zum Sellerlande gehörigen Dörfer Szent-Marton und Dörs umfaßt, aus welchen ursprünglich sächsischen Ortschaften die in Folge der großen Pest zusammengeschmolzenen Bewohner dem Andrang der benachdarten seindlichen Seller hätten weichen muffen, worauf sie in dem an Einwohnerzahl ebenfalls sehr herabgekommenen Oraas sich gesammelt und eine neue Seimat gesunden hätten.

#### 281.

# Bon bem alten heltau. Manblid.

Die Helt (Heltau) ift alter als die Stadt (Hermanstadt) und war früher selbst eine Stadt. Das ertennt man daran, daß dort früher die Schuster, Hutmacher und die andern Handwerter hausten. Aber in der Best starben alle Bewohner bis auf sieben aus, und das Land dort herum wurde wüste. Da schiefte der Kaiser andere Dentsche herein und tamen auch die Hermanstädter, und vertauften ihnen die Heltner ihr Stadtprivilegium.

### 282.

Bie Mediasch Stabtrechte erhielt.

Blatter für G. G. u. P. 1837. 100. Rach dem Tagebuch tes Debias icher Burgers Joh. hutter, und burch biefen aus einer hanbichrift bes Debiaicher Notarius Joh. Brath eutnommen

Die herren von Birthelmen bemühten sich zur Zeit Ronig Geisa's sehr, daß sie wegen ihrer Weinberge ben Lorzug vor ben Medwischern erhalten möchten und zur Erbauung einer Stadt die gebührenden und benöthigten Privilegien erhielten. Aber es war ihnen das fleine Männlein, von Mediasch der Legat, viel zu weit bevorgegangen, welcher seines handwerts ein Leinweber gewesen und auf dem Zelesch in dem Echaus bei St. Nitolaustirchen und sein Bruder im andern Gemäuer. welches febiger Reit bas alse Bellenhaus genennt wirb, at wohnt haben. Diefe baben bie Freiheit eine Gtabt ju bauen Dom Raifer Conrado und bem unerifden Ronig Beifa erlangt, ehe als noch bie Birthelmer Gerren autommen waren. 216 fie fich aber auf ben Seimweg begeben und bis in die Stadt Brefiburg einkebren, trafen fie fich miteinanber an, und als ber Leinweber Alles aufs genauefte von ben Birthelmern ausgeforfcht batte, fpricht er gegen bie Birthelmer : "Bort ihr Berren, wir haben jest unfere Baare vertauft, womit wir gehandelt baben; aber Gins ift euch boch von Rothen, benn ber Ronig balt bie Landberrn gusammen, bag er nach vier Tagen Soch-Riebet ihr nun in fold folechter Rleibung baber, fo habt ihr fahrmahr ein geringes Anfehn, sowohl vor bem Ronig als auch feinen Gbelherren. Darum fo folget meinem Bleibt bier fill und lagt euch neue Rleiber machen; benn wofern ihr ber Sach anbers thut, fo werbet ihr als grobe Tolpel geachtet werben." Diefes Bort ift ben Birthels mern bernach schimpflich aufgerudt, ja jum Sprichwort gewore ben. \*) Als nun biefer Debiafcher Legat, bas fleine Dannlein, welchen Etliche ben Bannes Rlein Leinweber genannt, die Birb helmer mit folden Worten überrebet, nahm er feinen Abichieb, als wenn er fich mit feinen Gefährten auf ben Beimweg begebe, tehrt aber wieber gurud, fucht berfür, was nicht in feb nem Rram gewesen, nachbem er- ber Birthelmer Berren ihren Sinn und Intent erforicht batte, verfügt fich barauf jum Raifer und Ronig, und affo auch jur toniglichen Sochzeit und bracht bas zu Martt, mas er zuvor hatte vergeffen und ausgelaffen, nennet ben Rotelflug als einen reichen Bafferflug, ju Jahr marktzeiten Menfchen und Bieh bienlich und notbig, befchreibet beinebenft bie fconen Berge, luftigen Anen und Aderland um und um, um bie gange Stadt, bagu auch bie hubiche Balbung von Bauholg. Rach bicfer Abreb fügt er fich gur toniglichen

<sup>\*) &</sup>quot;Gui Tolpel von Birthelm."

Sodneit, allba fic ummufdenen und verdvet bie Sofbiener unterichieblich, vermahm enblich bei biefer Belegenheit, baf ber Ronig hatte laffen andrufen: Wo Jemanb guft haben werbe mit ber jungen Ronigin zu bangen, ber folle für einen feglieben Lang ben Spiellenten einen Dufaten geben. Goldem nach maßte fich biefes Meine Manulein folches Tanges auch an, und als er einen Reihen getangt, offerirt er ben Spielleuten zwei Dulaten. 216 bie Spielleute folche Freigebigleit erfuhren, wurde ihm bie junge Königin noch einmal angeführt, welcher fie abermal mit Revereng angenommen und nach pollbrachtem Tang bie Spielleute noch mit zwei Dutaten beehret. des bie ebeln hoffunter gefeben, wie er fo milb in bie Dutaten griff, rebeten fle ihn mit folden Borten an : "Gi guter Freund, ihr mußt viel übrige Dutaten haben; unfer Reiner mag ce ench nachthun." Aber er befanftiget ihnen ihre Rebe und fprach : "3ch habe babeim ein Beinland bei Debjefch, woher ich bin ausgefanbt, gang golbene Berg, bie tragen mir alle Tag Dufaten gu.

Dieses ift alebalb vor ben Raifer und Rönig getommen, und machte also ihm und Medwisch einen großen Namen, erlangte auch Medwisch seinen Namen, baß sie hinfort sollte eine tönigliche Stadt beißen und brachte beswegen schone Privilegien mit, woher sie biese Ehre nachgehends allwege behalten. Woher aber ber Name bieser Stadt sei tommen, tann so eigentlich nicht errathen werden. Etliche sagen, sie hätte ben Namen a Medio, dieweil treuzweise die Landsstraßen sich gleichsam baselbst auf die vier Eden des Landes abtheilen, und so gleichsam mitten in Siebenburgen liege, und hieß dashero auch lateinisch Media, ungrisch Medgyes, sächsisch Medwisch.

283.

# Rronftabter Stabtrecht.

### Ranblich

Zwischen Rronftabt und Zeiben herrschte Streit barüber, welchem von beiben Orten bas Stadtrecht gebuhre.

Endlich beschloß man unter einander, bag ber Ort, wohin auf einen bestimmten Tag die meisten Raufer und Berdinfer zufammenkamen, wo also ber größte Markt fein werbe, bas Stadtrecht erhalten solle. Da firdmten in Kronftadt viel mehr Leute zusammen, und seither hat es bas Seabtrecht.

#### 284.

Das Schloß von Baiba-Hunyab.

Unterhaltungsblatt f. G. G. und B. 1837. 82.

Das Schloß von Waida - Hunyad erhebt sich nahe am Fleden selbst auf fast unzugänglicher Höhe. Gine 48 Fuß hohe und noch längere Brücke führt zu seinem Eingange. Der Brunnen im Schloß ist über breißig Rlaftern tief. Das Schloß selbst soll nach einer Sage von den Hunnen gebaut worden sein und ihnen auch seinen Namen verdanken.

Andre schreiben seine Gründung den Tempelherren zu und weisen, diese Behauptung zu bestätigen, auf einen nahen Gügel hin, welcher den Namen Sankt Peter führt und auf dem noch vor Aurzem die Ringmauern einer früher dort gestandenen von den Templern erbauten Kirche in Trümmern sichtbar gewesen seine. In der Schloßtapelle zeigt man die alte Kanzel, von der herad einst Johann Kapistrano, der Freund des großen Johann Hunyadi, das Volk zum Kreuzzug gegen die Türken soll begeistert haben; wie derselbige denn auch auf dem Altarblatt auf eines Türken Leichnam stehend die Kahne in der Rechten abgebildet zu sehen ist. Zum Schloße gehörten früher 60 Dörsser, welche einst König Sigismund zusammt dem Schloß seinem natürlichen Sohn Ishann Hunyadi schenkte, der sie auch besaß und an seine Nachtommen vererdte, dis bei ihrem Ausssterben Alles wieder an den König zurücksel.

#### 285

## Orbensburg.

3. R. Schuller Umriffe und frit. Studien ju einer Befc. v. Sieb. 11, 24.

Auf bem Tartarenstein (magyar. Tatarko) im Bojauer Pag finden sich die Trummer einer Burg, beren Erbauung die Boltssage ben Tempelherrn zuschreibt.

#### 286.

Die beutschen Ritter in Siet.

Aler. Bethlen. Gefcichtl. Darftellung bes Orbens in Sieb. Bien 1831. 59.

In Szek find Spuren alter Bauwerte. Man ergiblt, bag fie von ben beutichen Rittern herstammten, die hier gewohnt und burch ihre Unterthanen ben naben Teich gange Rachte hindusch hatten peitschen laffen, bamit fie burch die Frosche im Schlase nicht gestört wurden.

#### 287.

Pogányvár bei Szilágy-Somlyó.

Kőváry a. a. D. 184.

Man spricht von einer Pogányvar (Heibenburg) bei Szilágy-Somlyó und erzählt, sie sei nie vollendet gewesen. Der Burgherr habe bei dem Ban das Bolk so gequalt, daß seine fanste Gemahlin es nicht ausstehen können. Darum habe sie was ihr Mann am Tage gedaut Nachts abbrechen lassen und ihn glauben machen, die Engel brächen es ab. Go sei er endlich vom Weiterbau abgestanden.

288.

# Várhegy.

**C**5b. 200.

Mitten in ber Chene bes Haromszek liegt bas Dorf Varhegy und mitten im Dorf, wo jest ber hof bes Grafen Nemen liegt, ftand bie alte Burg auf einem Sügel. Das Bolt behauptet, biefer Sügel fei von den Leuten zusammengetragen worden.

#### 289.

## Granbung von Belbeborf.

Manblid. Sieb. Quartalfdrift. VII., 241. Huterhaltungeblatt für G. G. u. \$. 1837. 154.

Die Helbsbörfer erzählen, daß die schöne Gegend am Alt, welche man gewöhnlich in magyarischer Sprache Erdöwidet (b. i. Waldland) nennt, und das Burzenland vor Zeiten ein großer See gewesen, umschlossen von hohen Bergusern und daß ber Alt in denselben hineingestossen seit. Erft det der Einwanderung der Sachsen grub ein deutscher Mann, Namens Held, mit großer Arbeit, man kann sich's vorstellen, den Durchbruch am hohen Gescheid, leitete den See ab und legte das Land trocken. Darauf daute er Heldsborf, das daher einen träftigen Mann mit einem Streitkolden in spinem Wappen sührt und die älteste deutsche Gemeinde ist im Burzenland.

Manche ergablen von andern beutschen Gelben — Einige nennen sie gar anders (?) — die zu ihrer Befriedigung vom Marienburger und Zeidner Bezürk das Gebiet sollen erhalten haben, wo jeht Gelbsborf steht; und diese follen den Ort gegründet und den noch stehenden Altar in ihrer Kirche auf den Gränzhausen, der vorher das Marienburger und Zeidner Gesbiet trennte, geseht haben.

Die bem heiligen Andreas geweihte Kirche in helbsborf endlich ift nach einer von der frühern abweichenden Sage von ben Weißspaniern erbaut worden, die auch den Thurm aufführten und ben Heiland mit den vier Evangelisten in silbernen Bilbfaulen au dem schonen Altar andeachten. Die letztern find im Jahre 1586 von den Rolbnern und Balachen gerandt worden-

### Rronfabt

Benko Milkov. U., 219. 2 7. Sieb, Brovingialbl. I., 194.

Folgende Sage geht über die Benennung der Stadt Aronstadt: an dem Plate, wo hente das Aronstädter Rathhaus steht,
hatte die Erde einst eine ungewöhnlich große Menge von Flachs
wachsen lassen und wie er höher und höher wurde, verbanden
sich seine Stengel von selbst zu einer Art Arone, ungefähr wie
sie das Siegel von Aronstadt zeigt. Später ging sene Flachskrone, die man mit den Burzein ausgegraben hatte, nicht nur
in das Wappen von Aronstadt über, sondern der König Sigismund ließ auch über der Stelle, wo sie gewachsen, das
Rathhaus aussuhren, welches aber im Jahre 1689 mitsammt
ber Arone verbraunte.

Andere erzählen biese Begebenheit auf verschiedene Beise. Die verdreiteiste Sage ift biese: Da wo jeht Kronstadt sieht, fand man einst — Biele nennen bas Jahr 1204 — eine goldene Krone auf einem Bannstumpf, welche lange Jahre hindurch auf dem Kronstadter Rathhause ausbewahrt worden ift.

Ein flüchtiger Abnig hatte fle auf ben Baumflumpf abgelegt und fliehend ta jurudgelaffen. Deswegen nannte man
benn auch die an diefer Stelle erbante neue Stadt Aronftabt,
und beswegen zeigt das Wappen von Aronftabt eine Arone
auf einem Baumflumpf. Der Stamm bedeutet die Stadt, die Burzel das Land Burzen- oder Wurzelland, die Arone die Regierung, den ungrischen König. Ein Schriftsteller beschreibt flie im Jahre 1605 als golden und mit goldenem Federbusch geschmückt, und erzählt, daß der König von Mösien, Georgius der Despot, als er, vom türksichen Bascha Mizetes geschlagen, die Belagerung Kronslades habe ausgeden müssen, die Krone auf den Baumflamm gelegt und daß sie allda von Kronstädter Bürgern sei gesunden worden. Diese legten zu allen Zeiten solchen Werth auf bas Rleinob, baß fie baffelbe nur selten und als Zeichen großen Zutrauens und hoher Freundschaft Raisern und Königen zeigten.

#### 291.

Woher bie Biftriger Sachfen getommen finb. G. D. Teutich, Gefchichte ber Gieb. Cachfen für bas fachf. Boll. 1862. 20. Marienburg Geogr. U., 384.

Die Bistriper haben mit ben übrigen Sachsen nicht eine Stammheimat. Nach einer alten Bollsfage find sie aus ben beutschen Rolonien im nördlichen Ungarn, namentlich ber Bips, nach Siebenbürgen gekommen und haben babei ben Weg burch ben Meßescher Paß genommen.

#### 292.

## Das alte Raifb.

Bom Oberlieutenant B. Benrich nach ber Ausfage eines alten Rlosborfers.

Raifd hat einst einen bebentenb größern Umfang gehabt, und standen sieben Kirchen in diesem Orte: eine in der Jäckelgasse, die zweite in der Rirchengasse, die britte auf dem Rosser, die vierte in dem Kreutssam. Felbeinwärts vor dem lettern befindet sich im Wege ein hervorragender Stein, dis zu welchem die Sauserreihe des Marttes in alten Zeiten ging.\*).

#### 293.

# Das fleine Schaas.

Bom Oberlieutenant B. Benrich nach muntlicher Grzählung.

Jenseits ber Rirchbrude von Schaas ift ein Plat, welchen bie Bewohner ber umliegenben Dorfer und jest bas Meine

<sup>\*)</sup> Ein Raifder Konigerichter foll feinem Bermanbten in Rioeborf bie Rohrau gefchenft haben und fo ift biefes Felb jum Abesborier hautert getommen.

Schaas nennen, und wo gus bem alten Mauerwert viele Rlafter Steine gewonnen worben finb.

An bem Bau ber alten Kirche biefes Dorfes follen bie Bewohner bes ganzen Stuhls geholfen haben. Rings um biefe alte Kirche, heißt es, wohnten bie Monche in Zellen, beren Spuren noch an ben zerfallenen Ringmauern kenntlich fein follen.

#### 294.

# Die Granbung von Schäfburg.

Schäßburg ift ber Sage nach von einem alten Schaafer gegründet worden, welcher ba, wo jest die Bergkirche steht, den alten Wald-lichtete und aus dem gefällten Holz eine Burg oder Kirche aufführte. Zum Andenken foll berselbe in einen der angebauten Balken die Worte eingeschnitten haben; "hier bin ich gewachsen und hier hat man mich angebaut."

295.

## Die Gründung von Rimesch.

## Plantig.

Nimesch ift ein sächsisches Dorf zwischen Reichersborf und Meschen. Dieser Grund war einst herrentos. Da tamen bentsche Ansiedler und sahen sich die Gegend an, und weil sie ihren gut zum Andau schien, mochten sie gerne dableiben. Um aber mit den Nachbar'n in teinen Streit zu gerathen, gingen sie zuerst zu den Meschenern und fragten sie, ob sie die Gegend in Besit nehmen dürsten. "Nimm es" autworteten diese. Darauf gingen sie zu den Reichersborfern und fragten sie ebenso und erhielten auch dieselbe Antwort. So besamen sie den Grund und nannten die neue Ansiedlung Nimes.

#### 296

## Die Burg bei Schonberg.

Blatter für Geift, Gemuth und Baterlanbefunde, 1853 p. 56.

In einem jungen Eichenwalbe, eine halbe Stunde westlich von Schönberg finden sich noch Spuren einer alten Erdversschanzung, ein Kreis von 58 Schritt Durchmeffer. Die Gränze von Agnetheln und Schönberg läuft durch sie hindurch. Ueber diese "Burg" geht bei alten Leuten die Sage, daß in alter, alter Zeit da droben drei reiche Schwestern Agneta, Rosalia und Maria gelebt hätten, die aber bald, sei es aus Uneinigkeit oder aus andern Ursachen, auseinander gegangen und in die nahen Thäler hinabgewandert seien. Agneta sei mit ihren Leuten nach Agnetheln, dem sie Ursprung und Namen gegeben, gezogen, ebenso Rosalia nach Roseln, Maria nach Mergeln. Aus diese Weise seien von jener Burg diese brei blühenden Orte gegrändet worden.

#### 297.

# Die freien Reuborfer.

## Mundlich.

Bei ben Neubörfern — bei Birthalm — ging bie Sage ganz allgemein, bag fie einst frei gewefen und auch wieber frei werben mußten, und biefe hoffnung war nie größer als ummittelbar vor 1848.

#### 298.

# Wohin die alten Robnaer gekommen. Mändig

Ueber bas Schickfal ber alten Bevollerung won Robns wird erzählt, bag fie in die Gebirge geflüchtet sei und Dörfer gegründethabe Repa (jächs. Rasponders) im früheren Thorenburger Romitat wird als ein also entstandener Ort namhaft gemacht.

Die Entftehung von Reuftabt im Burgenlanb.

## (Bruchflüd.)

## Rarienburg Geogr. H., 353.

"Die, aber mit vielen schwerlich zur Sache gehörigen Zujähen verbrämte, Trabition läßt Neuflabt von Rosenan aus entstehn, burch eine velche Fran, welche hier eine Art von Gut gehabt haben soll u. f. w., worans es sich benn ertlärt, bag bas Rosenause Gebiet bis weit jenselts bieses Dorfes sich erstreckt."

#### 300.

## Binten und Morgen.

### Manblid.

Der Battert von Robe erftredt fich gegen Guben in ein icones und fruchtbares Ebal. Dort fand einft ein schones fächfliches Dorf. Als aber vor vielen Jahren eine verheerenbe Beft weit und breit Dorfer und Stabte verwuftete, ba raffte fit auch bier bie Bevolberung fo ftart hinweg, bag aus bem gangen Doufe nur zwei Rinber noch am Leben blieben : Binton und Morgen. Lange nun ftritten Robe und Malborf, bie beiben Rachbarberfer, um bie Bormunbfchaft über biefe Rinber, bis enblich burch Bergleich Binken an Robe und Morgen an Malborf übergeben murbe. Damit fiel auch ber untere Theil bes Thales als Zintens Erbe an Robe und hief fordan Bintenthal, wahrend Morgens Erbe als Morgenthal an Ralborf tam. Beibe Dorfer fteben bis jest im unbeftrittenen Befit biefer Grünbe. In bem Bintenthal foll bie Dalborfer altefte Glode burch eine San entbect worben fein, bie barin ihre Jungen warf. -

## Die Raifber Burg.

Bom Oberlientenant 2B. Benrich nach minblider Graahlung.

An bem Bau ber Kaisber Burg haben auch die Bewohner einiger umliegenden Dörser wie Alosdorf, Dennborf, Kreuk, Arteben und des jest untergegangenen zwischen Raisd und Dennborf gelegenen Alzen mitgeholsen umd basin die Gunst genoffen, daß ihnen zur Zeit der Kriegsbrangsale gestattet war, ihre werthvollsen Guter in der Burg unterdelingen zu düren. So verwahrten die Riosdorfer auch ihre Hattertbriefe daselbst; aber ungetreue Amtleute haben sie darum betrogen, daß sie jest teine mehr haben, und ihr Hattert sehr verkleinert worden ist. Ein Thurm der Burg heißt noch der Klosdorfer Thurm; ben haben sie erbaut und vertheibigt.

302.

# Granzabíchwören.

## Minblid.

Die Gränze fast aller hattertgebiete ift burch irgend eine auffällige Eigenheit gezeichnet: burch Bergrüden, Wasser- und Wegscheiben, Walbungen, Gräben u. byl. Der Größschenkt Hattert ist ein vollständiger Ressel, die Gränzen sind überall theils bewaldete, theils nackte Berggrate; nur westlich gegen Tartlen erstreckt sich das Gebiet tiefer hinab und umfast dasselbst noch Weingarten, Wald und Ackerland. Die richtige natürliche Gränze ist gewiß der Räcken des Berges, deswegen hatten nun in alter Zeit die Tartler und Schenker Streit wegen dieses hatteristäckes. Urlundlich konnte nichts bewiesen werden, von keiner Partei. Da sollte ein Schwur entscheiden. Die Tartler ließen ihn zu. Der alteste Mann von Größschenk wurde geholt, die Gränze nach seinem Gewissen zu weisen. Der aber war ein Pfisseus. Er ging am bestimmten Tage, füllte sich

noch diedseits bes Berges Erbe in seine weiten Stiefel und verfügte sich sodann an die streitige Gränze. Her schwur er stierlichst, er stehe auf Großschenker Erbe. Der Streit war zu Ende; die Großschenker besiten senen Strich Erbe heute noch. Run aber — Sott läßt sich nicht spotten. Als der Falfchsichwörer nach haufe tehrte, ftürzte er sammt seinem Pferde von einer keinen unbedeutenden Brücke hinab und brachen beibe. den hals. Die Brücke aber heißt seither die bose Brücke.

#### 303.

## Orangbetrug.

## Manblid pon einem Bribenbacher Aubrmann,

Der Hattert von Reuftabt im Burzenland ift, im Vershälmiß zur Größe des Dorfes, außergewöhnlich klein und von dem Rosenauer Gebiet völlig umschlossen. Er war einst größer; aber es entstand ein Gränzstreit zwischen Neustadt und Rosenau, und die Rosenauer, als es zum Siden kam, schwuren sie ein großes Stück vom Neuskäbter Hattert ab und betheuerten bei Gott und ihrer Seelen Seligkeit, daß sie auf Rosenauer Erbe stünden. Sie hatten leicht schwören, denn sie hatten sich in Rosenau Erbe in ihre Stiefel gethan und kanden also wirklich auf Rosenauer Erbe. Damals waren sie klüger, aber heute sind es die Neustädter, meinen die Leute aus den Nachbardörziern, wenn sie diese Geschichte erzählen.

#### 304.

# Granzbestimmung burch Pfeilfcus. Munblic.

Es hat sich schon Mancher, ber ben Weg von Mediasch nach Marktschelten ober zur Stolzenburg ging und seine Augen auch für Aeder, Wiesen und Weinhalben offen hatte, gewundert, wenn er sah, wie der Hattert bes jenseits ber Kotel gelegenen Propsborfs weit herüber in bas Gebiet

ber biesseits liegenben Ortschaften einwinkeit. Das foll alfo gefommen fein. Als zwifden ben Bropftborfern und ihren Rotelnachbaren einft Streit barüber entftanb, ob ber Battert ber Propftborfer und wie weit über bie Rotel herübergebe, ba verglich man fich babin, bie Entscheibung, wie bas alte beutide Gewohnheit mar, einem Pfeilschuß fu überlaffen. Bropftborfer von ihrem Gemeinbethor aus einen Afeil ichieken tonnten ber Rotel ju, foweit follte ihr Sattert gehn. blieb ihrer Dannestraft Biel überlaffen. Nun fandten fie ihre jungen Anechte in ben Balb, ber bamals auch bichter auf ben naben Ruppen fant als beute, eine Bogenftange ju bolen. Diefe richteten einen jungen Gichbaum ju einer folden gu, fcnitten einen machtigen Pfeil aus gleichem Soly, fpannten bann mit gemeinsamer Unftrengung ben Riefenbogen, legten ben Pfeil jurecht und schoffen benfelben bem Alnge ju. hatte man feben follen, wie bie Nachbaren, welche in bichten Baufen ringeum ftanben, erftaunten, als fie ben Bfell immer weiter, über bie Rotel binüberfliegen und immer noch fein Ende erreichen faben. Enblich fant er, weit auf bem linten Ufer, jur Erbe, und feitbem treibt bie Propftborfer Beerbe heruber, ohne Granzverlegung und ohne vom Frauendorfer ober Ropis fcher Amt Pfanbung befürchten zu muffen, und feitbem brennen bie Bropfiborfer ihre Riegeln auf bem linten Rotelufer neben ber Reichsftrage.

305.

# Granzumreiten.

### Müntlich

Auf bem hattert von Retefchorf, hennborf und Neuftabt gu, liegt ein fehr schöner ber hallerschen Familie gehöriger Balb und unter bemfelben ein großes fruchtbares Grundftud, ebenfalls Gigenthum jener Grundberrfchaft. Diefes Grundftud war fruber im Befige ber hennborfer. Aber ein Borfabr (ber Ur-

grosvater) ber jest lebenden Gallern, jagt man, ging einst mit den Genuborfern einen Bergleich ein, bem zufolge ber Haller so viel Geund an jenem Orte sein nennen sollte, als er in der Zeit, in welcher die Hennborfer Kommunität einen Eimer Wein trante, umreiten tonne; bosh wurde ausdrücklich ausgemacht, daß das Pferd dabei nur im Schritt gehen bürse. Und da hat er benn das oben bezeichnete Grundstüd umritten, und seine Entel besitzen es dis auf den heutigen Tag.

#### 306.

## Grangfdabigung.

## Bom Oberlientenatt 28. Wenrich nach manbfichte Gegablung.

Von der gegen Nyarszó zu gelegenen Waldung von Beritte, von der jest nur ein tietner Theil noch zu dem ledtgenannten Orte gehört, erzählt die Sage, daß fleehemals ganz ein Sigenthum besselben gewesen und haß die Sbelleute von Nyarszó nur durch eine List in den Besit ihres jedigen Antheils gekommen seien. Sie hätten nämlich einen Stier in diesem Walde angebunden und die Deritter beschusdigt, diesen Stier gestoblen und bort verdorgen zu haben, und wären nur unter der Bedingung von ihrer Alage abgestanden, wenn ihnen die Deritter einen Theil der Wasdung abträten, was denn auch geschehen sei.

#### 307.

# hattertfürzung.

#### Diandlid.

Der Balb gegen bie Sonnhelt hin gehörte früher ben Irmeschern. Aber einmal war einem Irmescher ein Ochse auf Barallyaer hattert ins Berbot gegangen, und die von ber Burg trieben ihn ein und verlangten für die Auslösung so viel, bag es ber arme Mann, beffen Gigenthum ber Ochse war,

nicht erschwingen fonnte. Da gaben jene ihn frei, nahmen bafür aber ben Balb in Besit, ber boch zur Galfte auf Irmescher, zur Galfte auf Johannisborfer hattert liegt. Daß aber ber lettere größer ift als ber Irmescher, bas tommt baber, bas in Johannisborf gewöhnlich bie herrschaft gewohnt hat.

#### 308.

Die Wolfenborfer Gebirgstuppe, genannt "bae den daeschen" (bei ben Tischen).

## Mimiid.

In bet alten Beit befagen bie Bollenborfer im Burgenland teine Biehweibe auf bem Gebirge. Nun war vor 600 Jahren eine große Revolution, — ba ift benn ber Raifer getommen mit feinem Beere und bat mit ben Rurupen gefriegt. Durch ben Rrieg aber mar alles aufgezehrt worben, und befonbers mangelte es an Wein. Bu jener Zeit bauten bie Boltenborfer ibre Weingarten, die man auch jest ertennen tann, noch; allein fie hatten bamals grabe auch feinen Bein. waren aber brei Schweftern, die Pfarreretochter, und die altefte war unverheiratet. Diese haue noch brei Kag Wein gehabt, ihn aber ber Unruhen wegen in eichenen eifenbeschlagenen Fäffern in ihren Weinberg begraben. — Nun hatte ber Raifer fich in bie Gebirge gurudgezogen auf bie Ruppe, welche man "bae den daeschen" (bei ben Tifchen) nennt; aber er bat nicht einen Tropfen Wein gehabt für fich und für feine Mannichaften. Da hat er benn befanntmachen laffen, bag wer ibm einen Bierziger Bein hinaufichaffe reichlich nit Gelb, ja mit noch mehr als Gelb belohnt werben folle. Mancher batte fich nun Biel verbienen tonnen, affein' er hatte feinen Bein.

Da gebachten bie Wolkenborfer jener brei Faffer, bie im Weinberg vergraben tagen, und als fie die Pfarrerstocher barum angingen, fagte fie, fie wolle kein Gelb, fonbern Gwas,

woburch ibre Ehre Dauer gewinne, namlich eine Belohnung ber Gemeinde. Das war gut! Aber wie ben Wein binaufichaffen. Die Stege find fo eng und fcmal, bag taum ein eingeiner Menich ober ein Bferb bin geben tann. Wie batte man nun ein volles Beinfaft fortbringen tonnen! Allein es muß ja auch bamale gefcbicte Denfchen gegeben baben; benn bie Boltenborfer muften fich ju beifen. Zuerft ging man bin, um ben Bein auszugraben. Ein Saf war germalmt, und nur weite fand man gang; aber ber Bein hatte fo gegebet, bag in beiben faffern nur grabe vierzig Eimer waren; benn es waren breisehn Jaber, feit man fie vergraben, vergangen. Rachbem man fich nun bin und ber bas Beitere berathfeblagt, fprach enblich ber hann, er miffe wohl, wie man es niamen falle. Und et ließ einen Beticher tommen und befahl ihm, bie Danben und ben Boben ju einem Bierzigeimerfaß gu richten und ju paffen; bann lief er eifemet Beife machen, und endlich gab er feben Birthen auf sein Werb zwei Stut Dauben und nichts mehr, Andern wieber die eifernen Reife. Go tom Mies auf die Auppe, und hier wurde bas Raf jufammengerichtet. Daint gab ber hann ihrer Biergigen je einen Gimer Bein aufs Pferb, unb fo führten fie ihn aufs Gebirge und füllten richtig bas Sag.

Der Kaiser war froh und ließ nun auf die Tische auftragen, und seine Mannschaften aßen und tranken gut. Dann schenkte er — benn also hatte er versprochen — in goldenen Buchstaben dieses Gebirge und viel Geld der Pfarrerstrechter; diese aber vermachte es der Gemeinde, und so hat es die Gemeinde bis auf diesen Tag, obschon die Zemeschter schon viele Jahre darum theidigen. Allein die Wolkendorfer Gemeinde hat es in goldenen Buchstaben erhalten vom Kaiser als ihr gutes Eigenthum.

## Rönigsbrücke. Münblich.

Jenfeits bes Tomburger Paffes, eine zwei Stunben vom Manthans "am Arong" (wal. la cruve), burt me bas Rule fteingabirge in himmelhoben Faffen ift in bas Thal ber Dumbanita binabfallt, liegen bie Erfinner einer ber Gage nach pon ben Turlen erbauten Bung, Gin langer Solamog, aum Theil formliche Bulde, führt auf ber Seite ben feilen Berg hinunger, Rinigabriide genannt, fowie auch bie gange Gegenb bei ben Burgenlanbenn unter biefem Ramen belaumt ift. Die Deibenbacher tennen fle am beften ; bonn ihnen ift von alten Beiten bar ber Blad verpfändet, und fie halten bort jahrlich im Spatfplibling, nach beftalltes Ausfaat, einen Monat lang ihre Seerben und ihr Beftitt, und Riemande barf wahrenb biefer Beit fein Wich non bart abholen. Das munthehrliche Bugvich und bie Mildifthe mitffen underbeffen beim Saufe und im Stall gehalten werben. Bober ber Det Ronintbrude beift! Run , ein Rinig bat jenen Beg bauen laffen.

310.

# Altes Geweiß.

## Mántiid:

In bem großen hörfaal bes Schätburger Symnafiums befanden fich zwei hangeleuchter, welche burch hirfchgeweihe gebildet werden, die mit eisernen Weifen zu einem Kreife gesschoffen find. Das eine bieser Geweihe hat einem Bierzehnender angehört, und ber hirsch, ber es getragen, soll in der Bildenis des Schulberges ersegt worden sein, als man die alteste Schule dahin baute.

# Wo Reen begraben liegt.

Es ift nicht zu fagen, mas Reen in ben alten unrubigen Reiten alles ausgeftanben bat; aber einmal befonbers ift es ben armen Ginwohnern bart ergangen. Gin machtiger milber Reinb, ber Biffrit und Tedenborf gerftort hatte, rudte heran und hatte bie furchtbare Drohung vorangeschickt, er werbe feine lebenbige Seele verschonen. Da mar einmal ein anaftvolles Durcheinanberrennen, ein verzweifelnbes Jammern und Beulen! Nachbem ber Rath ber Aelteften mit bem Pfarrer lange barüber berathichlagt, wie man bas Berberben vielleicht noch abwenden tonne, befchloß man endlich auf ben Rath bes Pfarrers: es folle bie gefammte Bevollerung, Alt und Jung, Mann und Weib, Rnaben und Dabden, in festlichen Rleibern und fingend bem Reind entgegengebn; vielleicht tonne man baburch fein wilbes Gemuth erweichen und Onabe erlangen. Es war an einem Sonnabend Bormittags, ale ber feierlich ernfte Bug von bem Marktplate aus fich burch bie Raffelgaffe binaus bewegte. Boraus gingen bie Schultinber, und zwar znerft bie Dabchen und Frauen; an biefe foloffen fich bie Junglinge, bie Danner und Greife an; zulest tamen bie Aelteften und ber Pfarrer in ihrer Amtelleibung. Stumm und lautlos bewegte fich ber Bug jum Thore hinaus, am Ziegenwalb vorbei. Als man aber bie Bobe bes Lotberges erreicht hatte und in weiter Ferne ben Feind auf ber Sintuler Strafe brobend heranruden fab, ba stimmte auf einen Wint bes Pfarrers bie gange Gemeinbe einen erhebenden Gefang an und wanbelte fingenb langfam ben Berg hinunter bem Reinbe entgegen.

Aber bieser war burch ben seierlichen Zug nicht im minbesten gerührt, sondern schnaubte Tod und Verberben. Ginige tausenh Schritte jenseits der Lopbrude, da wo jest auf der 20\* linken Seite ber Sintuler Straße das Kreuz steht, waren bie ungeheuern seindlichen Schaaren in Reihen aufgestellt und harrten blutlechzend und mit gezücken Schwertern ber Kommenden. Kaum waren diese angelangt, so wurden sie ploklich umringt und auf ein gegebenes Zeichen, ehe noch die Aeltesten und der Pfarrer ein Wort sprechen konnten, alle grausam niedergemetelt. Gin Blutstrom sloß durch das Feld. Gine große Grube wurde an derselben Stelle gemacht und also die ganze Gemeine in ein großes Grab gelegt. Nach vielen Jahren erzichtete man ein Kreuz daselbst, das die auf den hentigen Tagsteht. Die Graßstäche zunächst dem Kreuz wird nie gemäht und abgeweidet, indem man durch dieses Versahren dem Ort eine gewisse Heiligkeit bewahren will.

Anbere ergablen, bag bies Alles auf ber Bobe zwijden Reen und Beplang ftattgefunden und bag ber Martt bort begraben liege; was aber schwerlich mahr ift, weil bort tein Gebentzeichen fich finbet. Da nun teine einzige Seele von ben Ginwohnern Reens übrig geblieben, als einige junge Leute, bie bamale in ber Frembe maren, fo famen nun von mehreren Orten aus bem Ober \*)= und Nieberlaube \*\*) neue Bewohner bieber, welche mit ben jungen Reenern, bie aus ber Frembe beimfehrten, bie Stammvater ber jegigen jachflichen Bevolke rung wurden. Die Familien: Birter (wird Binder geschrieben, Boticher (Maner), Wermeicher, Gelter (Reinzel), Schägburger, Mebwifcher, Repfer (Lurg) Schinter, Someribner, Schweischerer, Ratenborfer, Seibriger, Rroner, Brofer 1c., bie mit Ausnahme ber Schäfburger, Debwischer und Schweischerer, welche, bie Schäfburger vor 80 Jahren, ausgeftorben, noch alle bluben, find in ber Beit nach Reen gefommen.

<sup>\*)</sup> Die Biftriper Gegenb.

<sup>\*\*)</sup> Das eigentliche Sachsenland; bas alte Land, wie es bie Burgtnlander heißen.

Die Grundung von Fogarafc.

Kovary a. a. D. 14:0. nad Bento Ditt. H., 300.

Der Briwobe Labislans Opor foll Fogarasch im Jahre 1310 erbaut haben. Die Arbeiter befamen ber Sage nach jeben Abend eine hölzerne Marke (fa gurus), die am Sonnabend bann mit Ningenber Münze eingelöft warb. Dasvon ber Name.

#### 313.

# Untergangenes Deutschthum.

## Munclich.

In bem Dorfe Szász-Lona bei Alausenburg sprechen bie Lente jest nichts mehr als ungrisch und walachisch, boch sagen sie Alle, sie seien ehebem Sachsen gewesen und hätten nur in ber Auruhenzeit die fremde Sprache angenommen. Dasmals, behaupten sie, sei auch ihr Hattert viel größer gewesen. Die meisten Leute im Dorf beißen Hendrich, viele Lod, Gindrif, Jager, Gubert n. s. w. Die Glieber der Famille Wargo sollen durchwegs beutschen Stammes sein, und sie sind alle von besinderer Größe, drei von ihnen klasterhoch, die Andern wenig kleiner. Ebendasetbst sieht ein alter schon balbburrer Birnbaum, der noch von den alten Sachsen gepftanzt worden ist.

#### 314.

## Bon ben Sachsen in Szász-Csávás.

## Manblid.

Die Csavaser erzählen: Die alten Csavaser waren Sachsien und wanderten in unrubigen Zeiten aus und fiebelten sich in Pretai an. Sie führten auch die große Glode von Csavas bahin mit, und ist so ben jehigen Csavasern nur die kleine geblieben.

# Egrestö.

An der Mundung des Fellvorfer Baches in die kleine Kotel liegt ein ungrisches Dorf Egrestö, sächsisch Agreschleng, wovon erzählt wird, die Felldorfer hatten früher daselbst gewohnt. Dann aber hätten sie den Ort verlaffen und weiter hinauf im Thal ein neues Dorf gebaut, auch die älteste Glode damals mitgenommen.

316.

# Die Woßling.

## Mündlich.

Die Boğling ober Wistung, jest ein Dorf ungefähr fünf Stunden süblich von Schäßburg, war früher ein Pradium des mittlern Schäßburger Stuhls und die Bewohner von Schaas, Schäßburg, Trapold, Heundorf, Dennborf und Neithausen hielsten ihre Heerben im Sommer daselhft. Und wenn die Schaafer ihre Heerben daheim haben wollten, so stieg früh am Morgen zu einer verabredeten Stunde ein Amtmann auf die Schaafer Kuppe und rief dem Hirten auf der Woßlinger Kuppe heimzutreiben zu.

317.

## Der hutberg.

## Munclich.

Ein Berg von Trapold gegen Peschenborf zu heißt ber hutberg und man will noch Spuren des Gebäudes baselbft seben, von dem aus der Wächter nach den nahenden Feinden spähte, der das Dorf zu huten hatte.

#### Balintitt.

#### Mikter L. G. G. u. 99. 1006. 248.

Wie ber ungarifie Abrig Ludwig I. in Reapel triegte, befand fich in feinem Seere unter andern flebenburgifchen Mannern auch Balentin Ange, ber unter bem Bolwoben Stefan einen Acitertrupp anführte. Als die Ungarn in einem Treffen hatt bebrängt wurden und fast zu weichen begannen, sprengte Nagy in der größten Noth plöhlich mit seinen Reitern heran. Sein Erscheinen ermuthigte alle so sehr, daß sie mit dem Aufe "Balentin ist da" (magy. Balint itt!) von Reuem auf die Seinde eindrangen und die Schlacht wiederherstellten.

## 319.

## Rattenborf.

## Ranblid. Dberlieutenant 2B. Benrid.

Zwischen Mettersborf und Treppen lag einst ein Dorf gattenborf genannt. Nun traf es sich, daß durch eine große Senche alle Ginwohner, welche Walachen waren, starben und nur zwei Mädchen übrig blieben. Diese beiben nahmen nun Actiersborf und Treppen zu sich, und bafür erhielten sie den hattert von Fattenborf mit dem Rechte, daß sie keinen Zehnten davon geben, auch nicht dem Pfarrer, sondern nur jährlich je einen Arenzer vom Josh an den Fiscus zahlen sollten. Rach einer andern Erzählung sollen die Treppener und Mettersbörfer Fattenborf mit drei andern Prädelen gekanft und den Werth die Treppener in Gold bezahlt haben und zwar so, daß man basselbige in Trögen maß und strich und nicht zählte.

320.

# Das alte Propftborf.

Gine Berggegend bei Propfiborf, im Groffchenter Bezirte, beifit "af der aulder Kirch" (auf ber alten Rirche). Die

Sage geht, das Dorf fei einft da gestanden; wo es aber jett sei, sei damals der Friedhof gewesen. Wirflich findet man auch jett noch zuwoisen Beberbleibsel versauster Garge und Mensschengebeine daselbst, und der vordeifließende Bach spult Silbernadeln u. bgl., was man den Loden mitgab, herans. Auf die Grundmanern der alten Kirche soll man beim Pflügen schon mehrmals gestoßen haben.

321.

## Felbkauf. Nündlich.

Das "Reißel", ein Feld, bei Schäßburg, sollen bie Schäßburger in der Zeit der großen Best sammt den angranzenden Sohen von den benachbarten Goelleuten um einen Stiefel voll Dufaten gefauft haben.

322.

#### Divina.

## Manblid von einem Bauer.

Zwischen Klosborf und Kaist heißt ein schönes Feld dowesseld ober al'm duwe badem, und in seiner Mitte quillt ein guter Brunnen. Dieser Brunnen war früher gemauert und stand mitten in einem jest verschwandenen Dorse, welches den Ramen Divina führte. In der großen Pest sind alle Bewohner dieses Dorses gestorben dis auf eine alte Jungset; die selte nach Kaist über, und da sie ftarb, bemächtigten sich die Kaisder bes ganzen Hatterts. Die Klosborfer singen den Proces an und würden ihn gewonnen haben, hatten die Kaisder den Richter nicht gegen die Klosborfer aufgebracht, indem sie ihm vorstellten, die Klosborfer wollten den Hattert die Divaldi\*), was denn allerdings zuviel gewesen wäre. So verloren diese Später versuchten sie den Proces noch einmal und zwar vor

<sup>\*)</sup> Alter Dame von Tenfelsborf.

ber herrschaft in ber Stabt, und blesmal schienen fie gludlicher ju sein, benn bie Raisber Deputirten ließen fich burch eine hand voll Dufaten zu einem Vergleich bewegen, so baß bas Felb getheilt wurde und nun ein kleines Stud an Klosborf kam.

#### 323.

Bas fich beim Ban ber großen Rirche in Rronftabt jugetragen.

'Munblich und Kovary a. a. D. 226.

Bon einem Pfeiler ber Kronfiddter großen Kirche gudt ein Kind in Stein gebauen in die Tiefe. Man fagt, es fei zum tranrigen Andenken an einen Knaben bort angebracht, welchen sein Meister borthin geschickt habe, ihm die Messamur herabzulaffen, und welchen er aus Brotneid von da herabgesriffen habe.

#### 324.

## Der unterbrochene Rirchenbau. Mundlich

Das Chor ber Dublbacher Rirche ift in einem iconen gothifchen Style gebant, mabrent Schiff und Thurm bebeutend bagegen abstechen. Folgendes foll ber Grund biefer Ericheinung fein. Als die Mühlbächer in der fleinen noch jest neben ber Rirche ftebenben Kapelle nicht mehr Raum fanden und einen großen prachtvollen Dom zu erbauen beschloffen, ichrieben fie weit und breit aus nach einem Deifter, ber bas Wirt unternahme. Es fand fich ein folder, ber bie Arbeit begann und das Chor auch vollendete. Der Bau beffelben hatte aber fo lange gemabrt, bag ber Meifter barüber ftarb. Run schrieben bie Dublbacher abermals nach einem Meifter aus, ber bas angefangene Wert fortfete. Allein fo Biele auch tamen, fo war boch Reiner im Stanbe, bas Gewolbe fo boch ju treiben, wie es im Chor flieg, und es überhaupt in irgend einer hinficht bem erften Deifter gleich ju thun. Go ift benn

das niedrige plumpe Schiff neben dem exhabenen und einfach herrlichen Chor entftanden.

325.

## Bon ber Mühlbacher Rirche. Ranblich.

Das Muhlbacher Chor, weithin ben übrigen Theil bes Gebaubes überragend, wird faft allgemein für bas ichonfte in Siebenburgen gehalten; mare bie gange Rirche mit ihm gleichmaßig aufgebant, fo burfte nicht einmal bie Kronftabter bamit wetteifern. Die Cage geht, bag bie Rronftabter und bie Dubl: bacher Rirche zu gleicher Beit erbaut und ibre Ausführung von einem und bemfelben Deifter übernammen morben. Er felbit leitete aber ben Bau in Kronstabt und überließ bie Uebermadung bes Mühlbacher Bauwertes einem geschickten Lehrling. 218 bas Chor fertig war, tam ber Deifter nach Dublbad, um zu feben, wie bie Arbeit von Statten gebe. Da ihn nun ber Lehrling überall herumführte und er fab, bag beffen Beit fconer ausgefallen fei als fein eigenes in Rrouftabt, wurde er von Neib erfüllt und ffurzte feinen Lehrling vom bochften Ge rufte unverfebens berab, bag er unten gerfchellte. Rein Deis fter fant fich, ber bas Gebaube in ber angefangenen Grofare tigfeit batte fortseben tonnen, und baber rührt feine Ungleich mäßigteit.

#### 326.

# Johannes hunnabi's Abkunft.

Caspar Heltay Chronika a Magyarok dol. airól etc. Kolor. 1875. p. 180. Lat. bei Fojer Genus, incamabula et virtus Johannis de hinnynd etc. Nuclae 1844. p. 21. Cieb, Duertalichrift 1.29. Marienburg fleine firb. Gefchichte 72. Paget, Reifen 185. Unterhalt tungebl. f. G. G u. B. 1837. 145. (nach 30h. hutter).

Der Italiener Anton Bonfinius hat, bem Konig Mathias au gefallen, bas Gefchiecht ber hungaber auf bie Romer gurud

geleitet; aber wenn man ben von ihren Gobnen mitgetheilten Ergablungen von Beuten folgt, bie in Dienften Johann Sunpabs geftanben, fo verhalt es fich bamit gang anbers. Als im Sabre 1392, ba Sigismund regierte in Ungarn, Molban unb Baladei, ber Woimobe bes letten ganbes geftorben mar, entftanb ein großes Bermurfnig unter feinen Sohnen Dan und Mirefe über bie Dachfolge. Dan wurde vom turtifchen Raifer mit Truppen unterftust, bem Mircfe wieber half Sigismund. Diefer führte in eigener Berfon ein Beer ber Balachei gu und tam burd Siebenburgen und batte fein Lager auch einmal aufgefchlagen an ber Stelle, welche bamals Sargetia ober Strigins bief. Dort ergablten ibm feine Gofleute von ber großen Schonheit einer Bojarentochter; er ließ fie vor fich bringen, und als er fie fab, tam ibm ein Gelufte nach ihr an und er begehrte Sie aber fprach : "hober herr, ich bin eine eble Jungfrau, aus bem Gefdlechte Morfinai, und bu mußt querft jagen, was, wenn ich von bir fcmanger geworben, mit mir und meis nem Sprogen fein wirb." Der Ronig erwieberte: "Benn bem alfo gefcheben follte, fo glaube mir, bag ich für bich und bein Rind Sorge tragen und euch ein fcones Erbe fcbenten und bein Gefchent erhoben will. Bier Bort und Sant barauf!"

Nach einigen Tagen zog ber König in bie Walachei schlug die Türken und Walachen, sette ben Mircse ins Woiwobat und tehrte barauf nach Siebenbürgen zurück. An bemselben Fluß wie früher schlug er sein Lager auf und ließ bas Mäbchen Morsinai durch seine Diener vor sich bringen. Da zeigte es sich, daß sie schwanger war im vierten Monat, und da sie den König um seine Gnade bat, that sie es nicht vergebens, denn er gab ihr schöne Geschenke und ließ bei ihr einen Ring und ein Blatt Papier als Zeichen. Darauf zog er nach Ofen mit seinem Heere.

Damals hielt fich im hunnaber Romitat ein Bojar aus ber Balachei auf, Bopf Buthry, ber wegen ber Unruhen aus

seiner Heimat hieber gestüchtet war. Derselbige nun nahm, angelockt burch die große Mitgift und die Schönheit der Morssinai, diese zu seinem Weibe und sührte sie, als ihn Mirese bald darauf mit dem Versprechen völliger Entschädigung für seine Verluste nach Hause rief, mit sich in die Walachei. Hier gebar sie — Einige nonnen sie Elisabeth — einen schönen Knaben, den sie, wie ihr Sigismund geboten, mit Sorgsalt auferzog und Jankulus d. i. Johannes nannte. Bald nach dieser Zeit zog Sigismund abermals mit Heeresmacht wider die Türken und kam auch in die Walachei, ws ihm die Worsinai den Knaben zeigte sammt Ring und Schrift. Der König wurde ganz froh und befahl der Mutter, den Knaben seinerzeit nach Ofen zu bringen, wo der König von Ungarn wohnte, daß er ihn reichlich beschenke. Sigismund kehrte nach einer Zeit nach Ungarn zurück.

Unterdeffen ftarb ber Gemahl ber Morfinai, und fie fam wieber nach Siebenburgen und lebte bei ihren Brubern. Ginft bat fie einen berselben, Raspar, mit ihr und bem fleinen Jankula nach Ofen zu geben. Diefer schlug ihr zuerft ihre Bitte ab, weil er nicht mußte, was ber Ronig feiner Schwefter versprochen batte. Als er aber Alles erfahren, wie es fich verhielt, willigte er ein um feiner Schwefter willen. Ginige Tage barauf, ba bie Morfinai mit Rleibermaschen beschäftigt mar und ber Rnabe weinte, gab fie ihm ben Ring, Ploglich flog ein Rabe berbei, entriß bem Anaben bas Beichen und erhob fich auf einen Baum. Der Anabe meinte beftig; ba fab bie Mutter ben Ring in bes Raben Schnabel und erftgerte. Schnell lief fie barauf ju ihrem Bruder Rafpar und beschwor ihn, ben Raben zu verfolgen und ihm ben Ring abzunehmen, bag bie Bufunft bes Anaben nicht verloren gebe, benn ohne ben Ring werbe es unficher ober gar unnug fein jum Ronige gu geben. Sogleich ichof ber Bruber auf ben Raben, traf ibn aber in

١.

feiner Saft nicht gut; aber jum anbermal zielte er beffer, burche bebrte ben Bogel und erlangte ben Ring.

Später führte ber Bruber die Schwester nach Ofen. Und als der König sich eines Tages nach dem Essen auf dem Martte befand, trat sie vor ihn, hielt ihm den Kleinen sammt Schrift und Ring entgegen und dat ihn slehend, feines Versprechens zu gedenken und seinem Sohn und dem Hause Morsinai gnabig zu sein. Der König erröthete Anfangs; dann aber gab er den Ring der Mutter zurück, lobte sie, daß sie den Knaben nach Ofen gedracht und hieß sie guten Ruthes sein. Ohne Verzug ließ er den Ban Franzistus vor sich kommen und befahl ihm, herberge und alles Nothwendige für sie zu besorgen und zu verhüten, daß sie dem König aus dem Gedächtniß tämen, da er sie völlig befriedigt nach Siebendürgen entlassen wolle.

Frangiftus führte bie Mutter fammt Gobulein imb Bruber nach Beft, einem fehr nabe an Ofen gelegenen Ort, burüber, gab ihnen eine Berberge in bem Saufe eines Burgers unb ließ fie bort täglich aufs Beste bewirthen. Oft ließ ber Ronig ben Janfulus nach Dfen binfiberbringen , fpielte mit ihm und ließ ihn nie ohne fcone Ringe, Retten und golbene Gulben jurudtehren. Nachbem fo ein Monat verfirichen, rebete ber Ban Franziffus einmal zum König, als er ihn sehr wohl gelaunt fab, pries bie Schanbeit bes Rnaben und bag er ju Großem geboren fei, und bat ben Ronig, benfelben beffer als mit fchnobem Golb ju beschenden. Da vertieh ihm ber Ronig ben Martifleden Sunyab mit ben benachbarten Dorfern (fechzig follen es gewesen fein), unb Brabien, und gab ihm Briefe mit feinem gebeimen Siegel an ben Boiwoben von Siebenburgen, worin biefem geboten wurde, ibn in ben Befit jener Guter einzuführen, und gab bem Janfula und allen Morfinaifchen Nachtommen ben Raben ins Bappen mit bem golbenen Ring im Schnabel; bie Muttet befchentte er überbies mit vielen Golbgulben und einem fechefpannigen Bagen. Drauf entlief

er fis mit reichem Reisegelb frohlich nach Siebenburgen. Dort angelangt, nahmen fie ihr neues Eigenthum in Befis und ble schöne Merfinai wohnte in Hunpad mit ihrem Sohn, woher biefer ben Namen Johann Hunpadi exhielt. Die Mutter starb nahe bei Hunpad und wurde — falls wir recht berichtet sind — im Dorfe Telek begraben; benn weber ist Johannes in Best erzogen worden, noch seine Mutter bort gestorben.

327.

Entideibung eines Sattertfreites. .. Satelit. 1841, 137.

Kronstadt war König Sigismund's liebster Aufenthalt in Siebenbürgen. Daber hat er auch im Jahr 1427 nenn Monate mit seiner Gemalin Barbara hof gehalten allba und auch die Stadt mit besestigten Thoren, mit Wall und Graben verwahren lassen. Damals hatten die Kronstäder einen Hattertstreit mit den Reussädtern wegen der sogenannten Pojane (eine Gebirgöstrede mit reichen Wiesen und Malbungen oderhalb Kronstadt's). Da kam König Sigismund mit Barbara und seinem ganzen hospaat, schickte Kommissäte hinaus auf das streitige Gebiet, ließ sie sich dassielbe ansehen und kellte dann den Kronstädtern eine Urkunde aus, wie men es der Gegend recht aumerte, daß sie der Kronstädter und uicht ihrer Gegner Eigenthum sei. Darum ließen die Kronstädter den König auch mit Seepter und Krone über das allte Kiosperthor malen.

328.

Der Grewenberg.

Mündlich.

Unmittelbar hinter bem evangelischen Pfarrhof in henn borf fteigt ein beträchtlicher Berg an, beffen obere Fläche Grewenberg heißt. Als einmal in Folge ber großen Poft bie fach fisch Bevöllerung von hennborf beträchtlich abgenommen hatte, baute fich ein angesehener Bürger ober Gref (Richter) bes Dorfes auf jene Göhe ein haus und tyrannisirte von da aus ben Ort. Die hennborfer aber waren flug genug, einen Bersgleich mit dem mächtigen Dränger einzugehen, in Folge beffen sie demfelben einen Theil ihres haterts, das ganze heutige Gebiet von Reteschdorf, unter der Bedingung abtraten, daß er sein haus auf dem Grewenderg aufgebe und die henndorsfer in Ruhe lasse. Also gaben sie ihr Gigenthum hin und retetten ihr Freiheit.

329.

## Belenenbrunnen.

#### Mundlich.

So ober Felinebrunnen heißt ein Felbbrunnen bei Trapold (sachs. Ort zwei Stunden von Schäßburg). Jene Gbeffrau von Boltenborf, welche ihre Bestsungen an die Schäßburger Bergsliche vergabte, war dem Trunke sehr ergeben und brachte Alles, was sie besaß, durch. Als sie nichts mehr ihr Eigen nennen kounte, wanderte sie zu Fuß weg von Boltenborf und ging Trapold zu. Das Gehen wurde ihr schwer und sie sehte sich ermüdet an den benannten Brunnen und idschte ihren Durst mit seinem klaren Basser. Und so gut schweckte es ihr, daß sie laut ausrief: "Ki na hat ieh net änyden deses wasser dränke kennen, esi werd ich met geat noch hun!"

330.

## Fleißige Arbeiter.

## Manblid.

Die meiften Bitbfaulen auf ben Swebepfellern ber Schäfburger Bergftrebe find ohne Sanbe. Als man an bem Bau ber Aliche arbeitete, waren einige Leute fo fleißig, baft fle fich bie Sande abarbeiteten. Bur Erfenntlichfeit wurde ihnen die Ghre zu Theil, in Stein gehauen an jene Blate abgebilbet zu werben.

331.

## Aufopfernbe Liebe:

Blatter f. G. G. u B. 1838. 185.

An bem Dorfe Sommerburg, brei Stunben von Reps, erhebt fich ein giemlich hober Berglogel, auf beffen Spise bie Burg fteht. Oft ift fie ber Schauplat blutiger Thaten gemefen und bie Sicherung bes Sigenthums ift ibr nicht immer fo leicht geworben wie heute. Im Jahr 1421 waren bie Eurten ins Land gefallen und bie Bauern flachteten ichaarenweife in ihre ummauerten Rirchbofe ober, wo fie beren batten, in ihre Burgen. Go thaten auch bie Commerburger, und wie fie gu feiner Beit bem magnarifden Rachbar, wenn er in feinblicher Abficht tam, ihre Thore verfchloffen - oft ju gar geringem eigenem Ruten -, fo liegen fie auch bazumal einen Grafen won Szent-Marton, Lebei Janofch mit feiner jungen Frau in bie Mauern ihrer Befte. Als bie Turten por ber Burg erschienen, wollten bie Tapfern beinnen fich nicht ergeben, fondern fochten und ber magparifche Schutgenoffe mit ihnen, bis bie Mauern von ben übermächtigen Reinben erfliegen waren und bas Blut tniebed fand in ben Sofen. Die meiften Bertheibiger tamen um, einige wurben als Gefangene furtgefchleppt, bie wenigsten mttamen. Unter ben letten befand fich bie magparifche Ebelfrau, unter ben Gefangenen ihr Gemahl. Fernbin nach Afien wurde er gefdleppt und bachte feine Seimat nimmer wiebergufebn. Aber feine Gatin trug eine fo große Liebe zu ihm, bag fie Saus und Sof und Alles, mas fie babeim hatte, vertaufte und fich auf ben Weg machte ju ihrem Gatten. Go tam fie eines Tages, nach langer und mubvoller Banberung, vor bas Schloff, in welchem berfelbe gefangen mer und bet mit Weinen

und Fleben ben Herrn besselben um bessen Freilassung. Aber bieser war graufam genug, sie nur in bem Falle zu versprechen, wenn die schöne Magyarin drei schwere Arbeiten vollführt habe: erstens sollte sie den Bruder des Herrn, der von wilden Nachdarvöllern gefangen worden, befreien; zweitens in einem Kahn einen Wassersall hinuntersahren und drittens ihren Gemahl persönlich aus seinem Gefängniß heraussühren, was keine kleine Sache war, weil in einem Gemach vor der einzigen Thüre besselben Löwen und allerlei andere reißende Thiere eingesperrt waren.

Aber bas Magyarenweib vertraute auf Gott und fürchtete fich nicht und that Alles, wie es ihr geboten mar, und als fie ben geliebten Gatten aus feinem Rerter geholt, lief ibn ber herr frei, und fie machten fich auf und tamen mit einander nach Saufe. Sier gebachte nun die treue Gattin ein gludliches leben ju führen an ber Seite bes geretteten Gatten. Allein Gott hatte es anders gemittelt. Auf der beschwerlichen Banberung mar ibre Saut braun und raub geworben und batte ihre Schonbeit mehr abs als zugenommen. Nun hatte fie eine Schwester, die war weiß und icon, und lebte bei ihr, und ber Graf fab fie oft und gerne und gewann fie endlich fo lieb, daß er fast ben Berftand verlor und auf ben Tob frant wurde. Das fab feine Gattin und that, als fie bie Quelle feiner Krantheit entbedt hatte, mas mohl nur ein liebenbes Weib zu thun im Stanbe ift. Sie ging - wie fie jum Grafen fagte, jum Befuch einer Freundin - in ein Klofter, und von bort erhielt ihr Gemahl ploglich tie Rachricht, fie fei geftorben und habe ibm in ihrer Tobesfrunde bie Sorge für ihre Schwester aufs Berg gebunden.

Aber fie war nicht gestorben, fondern lebte noch eine Beit lang im Rloster, gludlich im Bewußtfein ihrer ebeln That.

# Pfaffenloch bei Rerg.

Mündlich.

In der wilden Tatarenzeit hat man oft auf allerhand Mittel gedacht, um im Augenblid der oft gar plöglich hereinderchenden Gefahr Leib und Leben in Sicherheit zu bringen. Die Pfassen von Kerz, einem 6 Stunden östlich von Hermanstadt gelegenen und der Stadt gehörigen Dorfe, besaßen eine sehr schöne Kirche, die mit der großen Kronstädter Hauptliche einen Baumeister gehabt haben soll \*). In dieser Kirche ist der Eingang zu einem langen unterirdischen Gange, der den Flüchtling undemerkt zum All führt, wo der leichte Kahn ihn an das jenseitige User in Sicherheit bringen konnte. Anf diesem geheimen Wege entstohen in wilder Tatarenzeit einst zwei Pfassen und hielten sich darauf in großer Berborgenheit in einer am rechten Altuser besindlichen Göhle auf, welche das Volk Pfassenloch nennt, und wo sie lange ein einsstellerisches Leben sührten \*\*).

333.

## Borfzét.

Borenek, Sieb's. berühmtefter Rurort nebft einem furgen Anhang über Belber von A. Rurg. Rronftabt 1844. 51.

Schon 1439 follen Jager bie Mineratquellen in bem Borgetthale entbedt haben. Auch wird aus viel fpaterer Zeit

<sup>\*)</sup> Marienburg Geogr. II. 255., wo auch eine fteinerne Guaben: faule erwahnt wird, tie bis vor Ruigem bort geftanben.

<sup>\*\*)</sup> Ju ber Mittheilung von Raftner in ben Blattern f. G. u. u. B. 185 /2, 153. ift ber Flüchtige ber Abt felbst; oben angelangt, fchiest er seine Buchse los, um ben zurüdgebliebenen ober unstat irrenden Brubern ein Cammelzeichen zu geben. Diese erscheinen zwar wirklich, aber balb barauf, burch ben Schuß gelockt, auch die Tartaren, worauf die Flüchtlinge insgesammt niedergemacht werden

engahlt, daß ein blutspeiender hirte bort seine Genesung gefunden und auf die Heiltraft des Wassers auswertsam gemacht habe.

### 334.

Johann Hunyabi bei bem Fürsten von Bosnien. Rach Chaifochonbplas im Chron. Fuchsin — Lup. Gts. ed. Truusch. L. 31. Note.

Janque b. i. Johann war von niebriger Abstammung Seine Beimat war Choniata, ein Reden in Arbeltum. bort tam er jum Rurften ber Triballer (Bosnier), bei welchem er um Lobn biente und fich bei jeber Gelegenbeit burch unermubliche Tapferfeit auszeichnete. Als er fich mit bem Fürften einmal auf ber Jagb befand und biefer einen Bolf fab, rief er dem Jangus zu, benfelben zu erfagen. Sogleich machte fich biefer an bie Verfolgung bes Wilbes, bas von bem Rachsehenden iu die Enge getrieben, enblich in einen Aluf sprang und benfelben zu burchschwimmen begann. Aber Jangus ließ nicht ab, feste auf feinem Pferd über bas Baffer und verfolgte bie Spur bes Bolfes fo lange, bis er ben Bolf erreichte, worauf er ihn erlegte und ihm bas Kell abjog. Abermale schwamm er nun über ben Alug und brachte bem Fürften bas Fell mit ben Worten: "D herr, gefchehen ift mas bu geboten; ich habe ben Wolf getöbtet. Nimm sein Fell und verfüge barüber nach Belieben!" Ueber all biefes war ber Fürft fehr erfreut und brach in bie Worte aus : "Es tann nicht fehlen, bag biefer Dann einmal zu großer Dacht gelange." And belobute er ibn reichlich mit Gelb und Schaben, und Jangus febrte erft nach langem Aufenthalt bei bem Furften zu ben Bannoniern gurud.

Andere ergablen, bag Jangus, ehe er jum Fürften von Bosnien gekommen, bem Alpf. Benagius um Lohn gebient

habe und beffen Pferbebiter gewefen fei. Doch fcheint bie Sache nicht glanblich, weil er fonft furtifch gelernt batte.

335.

## Der Rabenbrunnen. Munblich aus Betereborf.

Ronig Matthias bielt fich im Sommer banfig in Dahlbach auf, wo er im jegigen Seiwertischen Saufe wohnte. Bon bier aus pflegte er gerne Ausfluge nach bem naben Betersborf ju machen, mobei er gewöhnlich im Rlofter bes beiligen Betrus eintehrte. Diefes Rlofter ftand auf einem Sugel außerhalb bes Dorfes, ba wo noch jest bie Trummer ber alten Rirche mit ihren Ringmauern und bem Begrabnifplat bes Dorfes fich befinden. Ginft mar ber Ronig wieber in jenem Rlofter, wollte fich bie Sanbe mafchen, jog beshalb feinen golbenen Ring vom Finger und legte ihn auf bas offene Kenfter. Bahrend fich nun ber Ronig an bem Sandtuch binter ber Thure bie Sand trodnet, tommt ein Rabe burch ben Glang bes Golbes herbeigelockt an bas Kenfter, ergreift ben Ring und fliegt bamit in ben Balb. Sier auf bobem Bergruden zwischen Rels und Geftein entspringt eine reiche talte Quelle. An ihr ließ ber Rabe feinen Durft ju ftillen fich nieber, verlor babei aber ben Ring aus bem Schnabel, fo bag berfelbe ins Waffer fiel. Lange Beit ließ ber Ronig ben Ring verge bens suchen, bis eines Tages ein Walbichus ju jenem Brunnen tam uub wie er trinten wollte burch bas Mare Baffer bas Rleinob vom Grunde auf schimmern fah. Sogleich bolte er es berans und brachte es bem Ronig, ber ihn mit gewohnter Milbe beschenkte. Der Brunnen beißt Rabenbrunnen bis auf ben beutigen Tag.

## Kendofi.

Ein Walache soll sich um König Matthias viele Verbienste und baburch die Zusicherung des Abels erworben haben. Aber da der König auch vieles andere zu thun hatte, so ließ der Abelsbrief lange auf sich warten, so daß der Ungeduldige, als er einst wieder Lob und Versprechen erntete, mahnend fragte: Kend o fl? (Wann wird es geschehen?) Da gab der König der neugeabelten Familie diesen Namen, und so soll es auch in dem Abelsdiplom stehen: Kendosi nicht Kendesty ober gar Kondersy.

337.

Die Sachfen berühmte Schüten. Chron, Fuchs, Lup. Oli. ed. Trausch. II., 291.

Albert Buet, ber berühmte Hermanstädter Königsrichter führt in seiner Rebe, die er am 10. Juni 1591 vor dem Fürsten Sigmund Bathori und seinen Rathen zur Bertheibigung seiner Nation in Bethendurg hielt, an, daß nach der Erzähslung des konstantinopolitanischen Geschichtschreibers Chalkochonsdylas die Sachsen berühmte Schützen gewesen, also daß als einst Bajazethes, ein vorzüglicher Pascha des Sultan Amurathes, Hermanstadt belagerte, ein sächsischer Stückmeister selbigen Bajazethes so an die Stirne getroffen, daß er niedergesunden und seinen Geist sogleich aufgegeben, worauf sein Heer, durch den Tod des Führers in Schrecken gesett, die Belagerung aufgehoben habe.

338.

Der Schwerttang.

Runblid. Boetifc tearbeitet im Gieb. Boten. Juli 1852.

Die Kürschner von hermanstadt sollen einst (bei Tals mesch) eine helbenthat gegen die Türken verrichtet und einen

Comes herausgehauen haben. Dafür erhielten fle bie Chre, bei feierlichen Gelegenheiten, besonders bei der Einführung eines neuen Comes, den Schwerttanz aufzuführen.

339.

Der Untergang von Samlefch.

Blatter fur Beift, Gemuth und Baterlandefunbe 1840. 25.

Wo im Repfer Bezirt bas Dorf Deutsch-Tetes liegt, begrengt von ben Dorfern Robring und Seiburg und bem Altfluß, ftanb am Juge bes Buchbarn in alten Zeiten ein Stabt den, Samleich ober auch nur bas Stäbtchen vor bem bunteln Wald genannt. Lutas hermann bieg einft ber Stadtrichter. Derfelbe batte einen Rnecht Bufur Baiba, ber war geburtig aus bem naben Orte Ronigsburg (Kiralyhalom) und hatte baselbit einen Bruber. Diefer tehrte fich wenig an Mein und Dein und weibete feine Schaafherbe oftere auf verbotenem Bebiet, zumal auf bem fetten Sattert von Samlesch. Und wenn ihn die Kelbhüter ertappten und pfanden wollten, fo brobte er mit feinem Bruber, ber im Dienfte bes Stabtrichtere ftebe. Darüber marb ein Guter einft fo ergurnt, bag er ben Greng-Als hiefe That geschehen war, verließ Butur frevler töbtete. feinen herrn und ging auf Rache finnend zuerft in Die Mole bau, bann noch weiter, babin wo bie wilben Tataren zu Sanfe Bier gelang es ihm, in eines Sauptlings Dienfte gu treten, mit bem er nach ber wilben Sitte jenes Bolfes viele Raubzuge mitmachte. Auf allen bewies er fich fo tapfer und uneigennübig, bag er fich bas Bertrauen bes Sauptmanns in bobem Mage erwarb und biefer ibm einft erlaubte, fich erwas recht Großes auszubitten und ihm bie Gemahrung, wenn fie nur möglich fei, im Boraus zufagte.

Da gebachte Butur feines von bem hamlescher erfchlagenen Brubers und freute fich, bag ber Lag ber Rache gehommen. Und er bat ben Samptmann, baß er seine Schaar für turze Zeit unter Buturs Anführung einen Streifzug nach Siebenbürgen unternehmen laffe, und theilte ihm auf beffen Aufforderung mit was er im Schilbe habe. Der Hauptmann ließ ihn gewähren, und Butur eilte mit einer Lartarenhorbe nach Siebenbürgen.

An einem zweiten Pfingfitag, ale bie Burger mit Beib und Rind gur Rirde, bie auf einer Unbobe gebaut und mit Mauern umgeben mar, gingen, ftanb ein frember Banbels= mann in ber Rabe berfelben und bot feltene Waaren jum Bertaufe aus. Es war Butur. Seine Sorbe lauerte taum tanjend Schritte entfernt in einem Graben, ben bie Balachen noch beute poreau taburi (Lagergraben) nennen, auf bas Beiden jum leberfall. Da schallte ploblich bas wilbe Rampfgebeul ber Tartaren in bie Worte bes Brebigers, und Rirche und Rirchbof wurden ber Schauplat bes fürchterlichften Blutbabes, bas bie Sonne je gefehen. Die unglucklichen Ueberfallenen mußten fich wehrlos binichlachten laffen. Und fie wurden bingeschlachtet; teiner ber Anwesenben blieb am Leben. Nicht einmal bie Baufer ber Stadt blieben verfcont, Alles wurde bem Erbboben gleichgemacht, alfo bag man bente taum noch bie Stelle weiß, wo bas Stabtthen geftanben. Go rachte ber Balache feinen Bruber.

### 340.

## Tartareneinfälle.

Bom Oberlieutenant 2B. Benrich nach munblicher Ergablung.

Wie die Zartaren ins Rosnersand bei Rodna einbrachen, wurde auch eine aus Jaab gebürtige Magd mit einem gefangenen Manne zusammen auf ein Pferd gebunden und mitgesschleppt. Aber es gelang biesem, sie beibe zu befreien und sich in einen Sumpf zu retten. Doch waren sie durch ein kleines

hundsen fast verrathen worden, ware ber Mann nicht aus bem Waffer hinausgestiegen und hatte basseibe getäbtet. Dars auf verweilsen sie so lange baselbft bis bis Gosahr vorüber war. Bei bemfelben Einfall hatten bie Jaaber ein Verhan so gemacht, daß sie die Bäume nicht gang abhieben sonbern nur so weit, bis sie am Fallen waren. Als dann die Lartaren tamen, stürzten sie die Bäume auf dieselben, so daß diese theils erschlagen theils von allen Seiten ringeschlossen wurden.

Auch ein Wallenborfer wurde von ben Tartaren gefangen forigeführt und befreite sich und feuchtete seiner Seimat zu. Aber die Tartaren waren ihm mit ihren Spurhauden auf bem Fuße, und er mußte sich in einen Sumpf verbergen bis sie vorbei waren. Bu Sause angelangt war er so verandert, daß ihn ansangs nicht einmal seine Mutter erkannte.

Als die Tartaren in die Segend von Treppen kamen, lief alles in das benachbarte Bistris. Rut ein einziger Bewohner dieses Dorfes blieb zurück, verbarg sich hinter eine Dornhecke am Johannesberg und sah zu, wie zuerst das Dorf, darauf die Kirche und endlich der Thurm oben bei den Gloden angezündet wurde. Alls darauf die Tartaren fortzogen, kam er schnell hervor, zog sich die Stiefel aus, schöpfte damit Wasser und löschte die Flamme am Thurm, welcher der Gemeinde auf diese Weise erhalten wurde.

### 341.

Ronig Mathias auf bem Kiralyhago. Ab. Schmidl. handbuch: für Raifende im Raiferthum Defterreich 532

Der Kiralyhage (Ronigefteig) ift ein gewaltiger Berg an ber Grenze zwifchen Siebenburgen und Ungarn, über welchen bie hanptmaße von Rlaufenburg nach Grofwarbein führt. Man zeigt auf: seiner hohe einen einzeln ftehenben Fels und erzählt, ber König Mathias habe ihn umritten.

### Géczivár.

### Körary a. a. D. 172

Swifden Asszonyfalva und Magyar Leta lag die Gé-Beute gehört ber erftere Ort fammt ben beiben Dorfern Fule ber Stabt Rlaufenburg. Die Sage weiß wie fie baju getommen. Geczi fant Befallen an einer Rlaufenburger Burgersfrau und entführte fie in feine Burg. Ihr Mann liebte fie zwar febr; aber bem berüchtigten Geczi gegenüber wagte er nichts. Enblich ermantite er fich boch und ging ju ibm. Bie Gecal ibn erblicht, witt er ihm entgegen und fragt, was er wolle. Der Huge Schufter etwiebert: "Gine Frau mit gwei Ohren."\*) Geczi gefiel biefer Ausweg (benn jener meinte bamit nichts anberes, ale er folle ibm, wenn er feine Frau behalten wolle, bie brei Dorfer als Erfat ichenten) und gab ibm biefe Orte ale Gras; baburch murbe ber Burger ein reiber Dann; und gulett mabite ibn bie Stadt in ben Rath und bewog ibn, ein Teffament zu machen, worin er jene brei Dorfer an bie Stadt schenkte. Und fo befitt biefe fie noch.

#### 343

## Mathias in Ardnstabt. Satellit 1841, 137.

In ber Burzengaffe zu Kronstadt steht ein Saus, an befesen Borberseite in einer Bertiefung eine halbe Krone angebracht ist. Sier soll König Mathias unerkannt abgestiegen sein und gespeist haben. Was? Sechs Gier, erzählt man, und er habe einen Zettel unter dem Tijchteppich zurückgelaffen mit den lateinischen Worten: Hic fuit Mathias rex, comedit ova sex."

<sup>4)</sup> beswong helfte magy. Frau, füt bas Ohr; baber bas obige Bornpiel.

Die Kronftabter zeigen bem Konig Mathias ihre golbene Krone.

Unterhaltungeblatt f. G. G. und B. 1837 155. (nach 3. Sutter.)

Im Jahr 1460 jog ber Ronig von Kronftabt in bie Walachei, fclug bie Turten mit bem walachischen Draftil Bayba, worüber fich bie Rronftabter bei bes Ronige Wieberfunft fo febr freuten, bag fie ibm ihr größtes Rleinob, bie gewachsene gang golbene Rrone zeigten. Darüber bezeigte ber Ronig große Freude und fprach: "Ich habe vermeint, es fei mit bie fer Krone nur ein Gebicht." Die Kroner herren ergablien bem Ronig foldes noch weitläufig, wie biefe Rrone allba gefunden fei, wo fest bie Stadt gebauet ftebet. Daber batte fie ben Namen befommen; berowegen führte fie bie Stabt im Wappen. Die Stadt verehrte barauf bem Ronig mit iconen golbenen Gefchirren, an welchen er einen folden Gefallen hatte, bağ er ben Runften bie fconften Brivilegien ertheilte, beren fie fich bis vor Rurgem noch mit vielem Nugen bebienten Die Rronftabter hielten biefe Rrone fur ein befonderes Beiligthum, ohngeachtet fie wenigen Menfchen ift gezeigt worben.

Beil sie am Tage Iohannis Baptistä soll gefunben worden sein, so wurde zu bessen Gedächtniß der Jugend jährlich auf diesen Tag eine Freude erlaubt, auf diese Art, daß sie einen hohen Baum aufgesetzt und eine schöne Arone von Kirschen, Rosen, Rosmarin und Nägelblumen barauf gesett, auch sonsten schöne Kränze an den Balten nebst vielen Honigkuchen und anderem schönen Obst baran gehängt, barauf dem, der die Krone erstiegen und gewonnen, ein schönes Glas Wein und ander Geschent übergeben. Solang demnach die Krone emporgestanden, haben die Mägbe, welche die Musikanten bestellet, mit den Junggesellen, so sie zu dieser Freude geladen, immer um den ausgerichteten hohen Baum getanzet. Dieser Branch ift aus Kronstabt auch in andere Städte gesbracht worden und bis auf die Zeiten des Bethlen Gabor geblieben. Wer in Mediasch die Krone gewann, hieß Johannes an diesem Tage, und ware es auch nicht sein Name gewesen, und wer ihn auders nannte jahlte zwei Denare als Strafe.

345.

Bie Ronig Mathias bie Gerechtigfeit handhabt. Unterhaltungebl. far G., G. u. P. 1837., 147. (nach 30h. Sutter.)

Während seiner Regierung hat fic Rönig Mathias oft verfleibet, wie er benn einesmals in ber Stadt Rlausenburg von bes Richters Diener jum Richter ift gebracht worben, bag er allba bat muffen Goly bauen und legen. Wie ber Richter aber nicht hat wollen auszahlen, ja auch nicht gar wohl zu effen gegeben, fo ift Ronig Mathias wegwollen geben, marb aber vom Diener gefchlagen und vom Richter gefcholten, alfo bağ er bie Arbeit mußte belfen zu Enbe führen, schreibt inbeffen auf etliche Golger feinen Damen und gehet nach vollbrachs ter Arbeit an feinen Ort. Nach etlichen Tagen tommt er wieber gen Rlaufenburg in feinem toniglichen Gingug und tebret bei bem Richter gur Berberg ein. Wie er unter Unberem ben Richter fragt, wie es in ber Stabt juginge, ob ber Richter auch ber Armen Recht bielte und fie beschütte, und ob er auch ben Arbeitern ihren verbienten Lohn gebe, antwortete ber Richter mit Ja. Da hielt ber König mit Fragen ein wenig ein und wollte miffen, warum in ber königlichen Ruche allzeit grunes Sola verbrennt murbe. Der Richter antwortete, es fei alfo ber Brauch. Da sprach ber Ronig, er folle ihm von fetnem burren Golg eine Rlafter schenken, benn bie Roche flagten über bas grune Bolg. Der Richter bachte nicht, wo ber Ronig hinaus wollte und fagte ce ihm gerne gu. Da fprach ber Ronig: "Du fagit, bu gebest ben Armen gern ben ver-

blenten Lobn, warum baft bu benn mir nicht wolfen auszah-Ien, als ich biefes Bolg babe belfen gufammentragen und auch legen, fonbern liegeft mich noch bagn folagen. Da biefes ber Richter hörte, bub er an ju langnen und fprach: "3ch tenne folden Menfchen nicht, vielweniger benn, bag er mir follte geholfen haben Solg gusammen tragen." Aber ber Richter mußte bas Lagerholz zuwerfen laffen. Da murbe bes Ronigs befchries benes und bezeichnetes Bolg zu mehrerem Glauben gefunden, und wie bas ber Richter fieht, fo bebt er an gu bitten; aber vergeblich. Der Konig lagt ben Richter an fein eigen Thor aufbangen, und ben Diener ber ihn gefchlagen, ließ er fpiegen, allen Anbern gur Warnung un'e gum Grempel, wie Jebermann mit ben Arbeitern follte umgeben; benn wollte man ihnen nicht gablen, fo foffte man fie ja nicht bagu folagen. war ein schreckliches Grempel ftatutrt und zwar in feiner Geburteftabt.

Dergleichen bat fich auch jenfeits Rlaufenburg im Gebirge begeben mit einem Manthner, welcher bei bem Ronig berüchtigt mar, als ob er viele Borbeireifenbe ermorbe. fes zu erforfchen verfteibete ber Ronig fich als ein Reifenber . und nach geftelltem Sinterhalt, auch gegebenem Befehl; wenn er rufe, follten ihm feine Leute gu Gilfe tommen, fællet er fich, als ob er por ber Mauth vorbeigeben wolle. Der Dreifiger fällt ibn gleich an und ale er eiwas Gelb bei ibm vermerft, führt er ihn in feine Ctube, wo fein Beib ein Ctud eingeialzen Birichfleifch getocht hatte und ben Mann gu effen no-Diefer befahl, bem Fremben bavon abgesonbert auch 218 nun ber Dauthner und fein Weib gegeffen zu geben. batten, fragt er ben nicht erfanuten Ronig, welcher fich gang erfchrocen ftellte, ob er auch gegeffen bitte. Und ba er es mit Ja beantwortet batte, verfchlog ber Manthner bie Thur, fiel feinen Reifenten an, welcher fich etlichemal von ihm berumtummeln let, ba fener mit ibm rang. Der Ronig empfant

aber gar balb bes Mauthners Ernst, ba solcher ihm im Ringen stets nach ber Kehle griff, barum schrie er wie ein brüllender Löwe, wie er denn einen solchen Sals zu treischen gesbabt, daß es geschallt wie eine Trompete: "O Mathes König, wo bist du? Komm mir zu Hisse Solleich sind seine Diener da, brechen die Thüre auf und machen dem Mordspiel ein Ende, wobei der mörderische Mauthner an sein eigen Thor in einen Hacken gehängt ward.

#### 946

Der Reichthum ber Gruben von Offenbanya. Blatter für Geift, Gemuth und Baterlandefunde, 1838 p. 356. Bergleiche Marienburge Geographie 11, 64.

Offenbanya, ein Dorf mitten im walb- und erzreichen fiebenburgifchen Erzgebirge, mar fruber ein beutscher Ort und hat zahlreiche beutsche Namen gehabt z. B. Offenburg, Quimburg, Onumburg, Quemburg, Schwendburg, Ominburg, Umberg; aber heute nennen es auch bie Sachfen Offenbanya. jest bort an Gold und Gilber gewonnen wird, ift inbeg gar ein Spiel gegen bas, was bie Gruben gur Zeit bes Königs Mathias lieferten. Da hatte ber Obergolbeinlofer zwölf Platten aus purem Golb machen laffen, und wenn er Conntags und Feiertags gur Rirche ging, ließ er fich bie Platten vorlegen, eine um bie anbere, alfo bag fein guß nimmer anbers benn auf Gold trat. Und sechszig Bergleute arbeiteten Tag für Tag auf bie reichen Abern; bie Babl ber Schmelzhutten läßt sich gar nicht bestimmen. In Valye Harmonyasze unb Valye Chori allein ftanben fecheunbbreißig. Aber bie gange herrlichteit nahm ein Enbe, als einmal an ber Stelle, bie heute Gyilkos b. i. Mörbergrube heißt, ein Bergwert einfturgte und alle Bergleute, sechszig an ber Bahl, erschlug.

## Bom Gağübel.\*)

Muntlich

Bom Gößübel bei Mühlbach erzählt die Sage Folgendes. Derselbe gehörte ursprünglich der reichen und machtigen sächssichen Grasensamilie der henninge, deren hauptsith Petersborf war und nach benen noch heute ein Dorf den Namen henningsborf führt. Durch Erbschaft war der Gäßübel an eine ungeische Dame gekommen und ging von dieser an die Stadt über. Bor der Stadt war namlich ein Lager versammelt, weil man einen Ginfall der Türken befürchtete. Die Dame liebte einen Offizier aus dem Lager und kam deshalb nach Mühlbach. hier von der Reise ermüdet angelangt, wurde sie vom Königsrichter sehr gastfreundlich aufgenommen und gleich bei ihrer Ankunft mit einem ausgesuchten Frühstück bewirthet. Aus Dankbarkeit für diese Erquickung schenkte sie der Stadt den Gäßübel.

Andere erzählen, der Geliebte jener Cbeldame sei im Lager gestorben und begraben worden, die Dame habe sich von der Nähe seines Grabes nicht mehr trennen können, in Nühlbach sich wohnhaft niedergelassen und über dem Grabe eine kleine Kapelle als Denkmal errichten lassen. Bei ihrem Tode verordnete sie, daß ihre Sebeine ebenfalls in jener Kapelle beigesett würden und vermachte der Stadt den Gäßübel unter der Bedingung, das Heiligthum fortwährend in gutem Stand zu erhalten. Wirklich war eine sosche Kapelle noch vor etwa dreibig Jahren auf dem Gäßübel zu sehen.

348.

Bon Baul Rinifchi's Jugenb. Kovary a. a. D. 153 nach heltais Chronif.

Bei Csuesu zeigt man am Rorosch eine Mable, aus welcher Paul Kinischi unter bie Selbaten gegangen sein soll

<sup>\*)</sup> Anbere fprechen Gafhamel.

Er war namlich ein Mulleretnecht und fo ftart, bag er Muhlfteine aufhob und aus bem emporgehobenen Sag trant. Zuerft
biente er unter Magyar Balanz, welcher ihm um feiner Lapferleit willen feine Lachter gur Che gab.

349.

## Wallfahrtsort. Ründlich.

Bor ber Reformation foll Galt ein Gnabenbilb befeffen haben, ju welchem gewallfahrtet worben.

350.

## Rlöfter in Biftris.

Bom Oberlieutenant 28. Wenrich nach mnublicher Ergablung.

In der Moftergaffe in Biftrit follen ein Momens. und ein Monnenklofter geftanden sein, beibe untereinenden hund untereirbische Gange verbunden. Bon den Monden baselbst soll ein mishandelses Francugimmer umgebracht und dadurch die Restormation herbeigeführt worden sein.

351.

### Rirdbau.

## Bon bemfelben.

Die nichtunitte Kirche in Magyar Gyerö Monomur tonnte erst bann gebant werben, als ein im nahen Walbe versfertigtes Kreuz von zwei walachtschen Franen bei Nacht an die Stelle bet jetzigen Kirche getragen und bort aufgerichtet worden. Dieses Kreuz ist auch jetzt noch an der äusern Bretzterwand des Chors zu sehen und darauf der Name der einen Frau: Minna, zu lesen.

## Alter ber Rapenborfer Rieche.

In dem zum Repfer Beziek gehörigen Doef Ragendorf steht rechts vom Eingang in die Angergasse ein Gof mit steinernem Thordogen, in dessen Schlusquadern die Jahrzahl 1518 eingemeißelt ist. In dem hause, das damals dem ehrlichen Bürger Johann Ewe gehörte, sollen die Steinmetse gewohnt haben, welche an dem Rirchbau beschäftigt waren. Zu ihrem Gebächtniss gruben sie jene Jahl in ven Stein. So alt ist also auch die Kirche. Die Schwärze der Rawern aber richt vom Brand von 1706 her.

### 353.

Das Altarblatt in Schweifchen. - Manblid. Bi. f. G. G. u B. 1861. 31.

Das Attaiblatt in der Birche von Schwelkirm: ift eines ber fconften im Dassoland. Es ift ein Flügelbild und ftellt Büge aus dem Leben des von den Kathation voreheten heilb gen Martinus dar, die nur eine Kveuzigung als Mitsabbild ge ordnet sind. Auf einem Bild halt der Bifchof ein Buch, in dem die Jahrzahl 1522 zu lesen ist. Dieses Altarblatt soll von einem in stürmischer Türkenzeit in der Kirche verborgenen fremden Maler gearbeitet worden sein.

### 354.

### Verboczi,

Kövary q. a D. 260, 215.

In Szökafadva, ainem Dauf am, linken Ufer, der kleinen Kokel ist ein akterhüntliches Gebända, von welchem man glaubt, daß Verdüczi darin gaboren fei. Icht ist es dem Einstung nabe. In dem Voeser Echloß soll dersalbe Verdüczi an seinem Gesehuch gearbeitet haben.

Was fic in hermanstadt bei ber Berbrennung ber luthertichen Schriften zugetragen.

M. Georg. Haner Hist. Ecclesiae. Transity. Francof. et Lips. 1694, Lib. IV.

Die evangelifche Lebre Dottor Martin Luthers batte im Jahre 1523 auch in Bermanftabt bereits fo ftart Burgel gefafit, baf ber Erzbifchof von Goan, unter bem bie Bermanftabter Rirche bamals frant, fich einen toniglichen Befehl an ben Rath biefer Stabt answirtte, bag man bafelbft unter Aus bern bes von bem Bapft famme feinen Anbangern in ben Bann gethanen Dotter Buthers Schriften in ben Saufern auffuchen und öffentlich verbrennen folle. Damit biefes geschehe, fandte ber Erzbifchof einen Rommiffar nach hermannftabt. Der baffige Rath ließ ihn gewähren, und er fand auch nicht wenige Lutherische Schriften, bie er ben Burgern megnehmen und auf bem Martte verbrennen ließ. Da, erzählen nun Ginige, habe es fich zugetragen, bag, ale bieje Bucher im Ange cht vieler Bürger allba verbrennet worben, ein Pfalger, ber mitten in ber Rlamme gewefen, von bem Binbe erfaßt und über ben Ropf bes erzbifchöflichen Rommiffare. ber zu berfelben Reit an ber Spite einer feierlichen Brogeffion um bie große-Rirche babertam, geführt worben und habe feinen Schabel fo ftart verbrannt, bağ er obumaching zu wanten begonnen und zur Erbe gefallen fei, Das Buch aber murbe bund ben Wind auf beme felben Wege wieber jurud ins Heuer gefchlaubert und vorbrannte jur Afche. Der Rommiffar wurde in feine Beillerge getragen und ftarb ben britten Tag barauf.

356.

Die Roformation in Schaas. Kündlich.

Bur Zeit als bie Leine Luthes Gingang fand im Sache fenlaube, hatten bie Swaafer einen ihrer Barger, Ramens

Streff, um Ablag nach Rom gefebidt. Debrmale bereits hatte er in gleicher Abficht biefe lange Reife vollenbet, und wenn er mit ber Absolution fur bas Dorf nach Saufe tam, waren ihm allemal alle Rirchenglieber von Schaas unter Dufit und Glodenflang und beiligen Gefängen entgegengegangen. Darum wunderte er fich nicht wenig, daß ibn bicomal, obwohl er feine Antunft vorher vertundigt hatte, Riemand einholte und bie Strafe leer blieb und bie Gloden fchwiegen. Sein Erfaunten erreichte ben hochften Grab, ale er bie fruher fo geachteten Rirchenheiligen in einem Bintel neben ber Rirche liegend fanb. Auf fein Befragen bebeutete man ibm, bağ in feiner Abwefenbeit fich auch bie Schaafer ber neuen Lebre maemanbt bat-Er aber nabm bie Beiligen wan bem unbeiligen Orte, gab ihnen eine Stelle in feinem eigenen Saufe und blieb tatholisch bis an jein Ende.

**357**.

## Honternsbrunnen.

### Munblich

In einem sehr freundlichen Waldthalehen östlich von Kronstadt feiert die fäcksiche Bevölkerung dieses Ortes alljährlich
ein Jugendsest, das Honterussest. Der Honterusbrunnen ist
der Mittelpunkt desselben. Bon dieser Quelle erzählt man,
daß, als der große Resvimator des Burzenlandes gelebt, die Pfassen jenen Brunnen vergistet hätten, um sich des gefärchteten Gegners zu entledigen. Wer Gott wacht über den Seinen, und so wurde auch diese bose Absicht ent echt und vereitelt. Don dieser Zeit her heißt der Brunnen Honterusbrunnen.

356.

Das Schloß von Szamos Ujvár. kötáry a. a. D. 125.

Das Schlof von Sannon Ujvar ift 1540 von Martinuggi erbaut worben und zwar, wie die Sage erzählt, aus ben Ruinen ber einige Stunden havon entfernten Balvanyosvar.

359.

Bie Beiffirch an bie Sallern getommen. Raublic. Blatter f. G. G. u. B. 1851. 2.

Beißtirch bei Schäftburg war früher ein fachfischer Ort und mit Ausnahme bes Grundes, auf bem bie alte in beutschem Sill erbaute reformirte Rirche fteht und ber bis auf ben beutigen Tag Freiboben ift, Befisthum ber Schafburger. aber entftand zwifchen biefen und einer reichen Familie, beren Ramen bie Sage verloren bat, Streit über ben einträglichen Befit und mabrte berfetbe lange Jahre hindurch ohne entichie ben zu werben. Es waren aber bamals bie Ballern ein mach tiges fachfifches Gefchlecht und fo geachtet im Baterlande, bag ihnen fogar bie erfte Stelle in ber Ration, bie Grafenwurbe von hermanftabt, nicht verfcbloffen war. Diefe Ramilie nun erbot fic ben Streit für bie Schägburger jn führen. aber machten es wie ihre Borfahren, Die um ber Bequemlichfeit und bes lieben Arengers willen bie Lagfahrten ber Ges. meinbe und bes Gaues nicht mehr befuchten wie vorbem und fich vertreten liegen von einzelnen Reichen und nur im Stillen zuweilen, wie bas benn auch beute noch alfo gefchieht, murrten gegen bas, mas biefe ju Recht ertannten und befchloffen, fo lange, bis bas Recht in ben Sanben biefer Wenigen lag und biefe allein es tannten und zu weifen im Stande waren und baber auch weisen wollten ale Erbrichter zu großem Gaben ber Bemeinfreiheit. Dicht um ein Barchen beffer und anbers machten es bamals bie Schäfburger: fie gaben bas Recht ber eigenen Bertretung aus ihrer Sand und mußten es enblich erleben, bag ber Befit von Weißtirch zwar ihren Gegnern abgefprochen murbe, aber nicht ihnen fonbern ben befreundetere Sallern gufiel. Roch heute fagen bie Leute baber von Ginem, ber auf abnliche Beife Sab und Gut erwirbt: "er bient barum, wie ber Saller um Weißtirch."

360.

"Metz nekem is!" (Schneib auch mir ab.) Rändlick.

Die Szeller waren zu allen Zeiten zu Empörung und Dreinschlagen etwas schnell bereit. So hatten sie sich um geringer Ursache willen auch aufgelehnt gegen den Fürsten Johann Sigismund Zapolya, waren aber nach kurzem Kampse bei Neumarkt auss Haupt geschlagen worden. Ihre Ansührer und viel gemeines Voll erwarteten 1562 von dem nach Schäsburg berusenen Landtag Recht und Urtheil. Das wurde ihnen denn in solgender Weise: ihr Hauptmann Georg Nagy wurde unter schrecklichen Martern hingerichtet, den Andern ließ man freie Wahl, ob sie das Leben oder die Nase verlieren wollten. Alle ohne Ausnahme gaben die lehtere Preis und drängten sich mit dem Ruf "motz nokom is" zur selbstgewählten versstümmelnden Exetution. Zwei Viertel oder gar ein Kübel Nasen wurden gesammelt und in das Thürmchen auf der Steinlei verwahrt.

Gine zweite Sage versett biese Begebenheit in die Arutenzeit und erzählt, die Aruten seien gesangen und in die "große Kirche" (Bergfirche) eingesperrt worden, und man habe den Spruch gemacht, daß man so Vielen die Nasen abschneiben wolle, die ein Biertel voll sei, die Uebrigen aber sollten insgesammt das Leben verlieren. Da hätten sie sich mit obigem Ruse hausenweise zur südlichen Halle hingebrängt, wo die Exestution vorgenommen worden.

Der Rronftabter Leberer Johann Beif(?) wirb Rarft ber Dolban.

Chronicon Fuchs. Lup. Olt. ed. Traunch. I., 71. Blatter f. G, und B. 1838. 194.

3m Jahr 1588 nahm ber turtifche Raifer bem Boimoben Betrus bie molbauifche Rurftenwurbe und feste in feine Stelle einen gewiffen Jantule auf ben Thron. Diefer Janfule foll ber Cobu eines Rrankabter Leberens Georg Beiß ober nach Anbern bes Mofen Thofen Sannes (Johann Mathias Mics ober Johann Jeremias Theif) gewefen fein. Er erlernte in Kronftabt bas väterliche Bandwert. Als er aber berangemachien war und feine Mutter Ratharina über gewiffe Reichen befragte, bie er an feinem Belbe gemabrte, belehrte biefe ibn, baf er ber Sobn eines Wolwoben fet. Und weil feine Rutter ibm immer und immer wieberbolte, mas fie auerft gesprochen, glaubte er enblich felbft baran, ließ fich fogar von bem Bater enterben und ging nach Ronkantinovel. Gier wies er jene Reichen por, machte fich bei etlichen Bornehmen bes Sofes beliebt und gelangte burch ihre Kurfprache auf ben Fürftenftuhl ber Molbau. Nach einer anbern Ergablung beiratete er zwerft eine reiche Frau von ber gelechischen Infel Copern und beftach barauf mit ihrem Gelbe bie befagten Bof-Aber bie Bojaren bes Laubes fahen ihn als einen Fremdling an und nicht als ihres Gleichen, basten ihn, fitfteten Emporungen, und er hatte ein febr forgenvolles Leben. 2118 er fich aber burch fein ichlechtes und therichtes Benehmen gar ben poluischen Ronig Stefan Bathori jum Reinb machte, ba bewirkte biefer bei bem türkischen Sofe bie Abfebung Jantula's. Er flob mit feinen Schaten und wollte burch Rugland nach Dentschland giehn; murbe aber auf bem Bege von Bolen gefangen und auf bes Ronigs Befehl im Jahre 1588

zu Lemberg hingerichtet. — Wieber nach Anbern foll ber Ronig Stefan mit heeresmacht wiber ihn gezogen fein und Jantule bei bieser Gelegenheit sein Ende gefunden haben. Seine Schätze tamen in bes polnischen Königs Gewalt, welcher ste trot ber vom türkischen Raiser erhobenen Ansprüche auch behielt, aber ber Gattin und ben Kindern bes Unglücklichen gewiffe Einkunfte anwies.

### 362.

Abftammung ber Boiwoben gu Dobring. Blatter für Geift, Gemith und Baterlanbefunbe 1841. 200.

Dobring ift ein zum Reupmartter Bezirk gehöriges Dorf am Fuß ber Grenzgebirge gegen bie keine Walachei. Bor nicht langer Zeit ist baselbst bie Familie Wolwod ausgestorben. Ueber die Entstehung bieses Namens erzählt die Sage Folgendes:

Bor vielen Jahren frand ein malachischer Knabe Michael im Dienft eines fachfifchen Burgere von Dobring. felbe einft, mit ben übrigen beim Pflugen beschäftigten Arbeitern in beißer Mittageftunde raftenb, unter einem einzeln ftebenben Birnbaum fchlief, faben bie Bauern ploblich einen Abler grabe über bem Anaben in Anfangs weiten, bann immer enger werbenben Rreifen berumfliegen. 2016 fich bie Ericheb nung am nachften und bem barauf folgenben Sage wieberbolte und gur felben Beit furchtbare Gewitter fich aber bem Orte gufammenzogen, ging ben Bauern bie Sache gu Gebanfen; bas Amt trat gufammen und befchloß, ba bie wunderbare Begebenheit offenbar barauf Sinbeute, bag ber Rnabe einft großes Unglad über bas Dorf bringen werbe, benfelben gu tobben. Aber biefer Befchluß wurde burch Marie, bie Lochter bes Dienfiberen, bie fich bes Anaben erbarmte, verrathen, und Michael fiob aber bas nabe Gebirge, In ber Balachei nabm ihn ein anfehnlicher Bojar als Sirtentnaben in feine

Dienfte, fpater fogge als Gefpielen feines Cobnes in fein Saus. Dit bem jungen Bojaren machte Dichael eine Reife nach Ronftantinopel, erwarb fich bas Butrauen bes türfifchen Raifers, ber bamals bie Woiwoben ber Balachei unumidrantt einfette und marb enblich von biefem jur bochften Stelle im Fürftenthum, jum Boiwoben, erhoben. 218 folder gewann er im Bunbe mit bem beutschen Raifer Rubolf II biefem 1599 bie Schlacht bei Schellenberg gegen ben Surften Anbreas Bathori. Seine wilben malachischen Boller verbeerten weit und breit bie Gegend zwischen Bermanftadt und Beifenburg. Dichael felbft tam eines Tages mit feinem gangen Beere vor Dobring, bas frubere blutige Borbaben bes Dorfes in feinem muthigen nie vergeffenben Bergen. Die Aelteften ber Gemeinbe tamen zwar in fein Lager ibn um Schonung bes Ortes ju fleben; aber er verlangte bie Auslieferung all berer, bie einft feinen Tob beschloffen. Die madern Dobringer aber wollten lieber alle gu Grunde geben, als jene bem fichern mahricheinlich martervollen Tobe preisgeben.

Da lebte noch Marie, bie ben Michael einst gerettet und unterbeffen eine stattliche Krau geworben mar. Diefe befchloß in bas Lager hinauszugehn und ben von ihr Geretteten und burch fle eigentlich fo boch Geftiegenen um Erbarmen fur Dobring ju bitten. In banger Ungebulb harrte bas Dorf bes Erfolges und athmete bereits auf, als bie Blunberung verboten wurde und ein Theil ber Truppen mit ber Frau bes Woiwoben aus bem Lager aufbrach. Aber alles ichien vergebens, als Marie ploplich hanberingenb aus Michaels Belt bervorfturgte; ichon wollten bie Borben anfangen mit bem Plunbern, Aber Marie murbe in Michaels Belt gurudgetragen und tehrte balb barauf in bas Dorf gurud. Dasfelbe blieb biesmal und auch bei ben folgenben Raubzugen ber Dichael'ichen Balachen verschont. Aber ber Butherich hatte biefe Schonung nur um bie Breisgebung bes Beibes gewähren 23\*

wollen. Darum trauerte Marie und wollte nicht zu ihrem Gatten zurücklehren, auch ben Dank ber Semeinde nicht annehmen. Jammernd erzählte sie das Geschehene und bat, zu Gott für sie zu beten um Bergebung ihrer Sinde. Erst als dieses am nächksolgenden Sonntag geschehen war, kehrte sie zu ihrem Gheherrn zurück. Nach einiger Zeit gebar sie einen Knaben, der später von seinen Kameraden den Ramen "Boimod" erhielt, und wie das oft gegangen, es blieb der Spitename als Familienname empor.

363.

## Das Repfer Freitum. Manblic.

Dasfelbe ift ein fconer und ausgebehnter Balb- und Wiesengrund öfflich von Reps, angrenzend an ben 20t, und gehörte ursprünglich allen zum Repfer Stubl gablenben Ortichaften und murbe auch von allen gemeinschaftlich benübt. alter Name ift Thurzon, Beute aber haben nur Reps, Schweiicher, Deutsch Weißfirch, Sameruben, Ragenborf und Draat Antheil baran. Das ift alfo gekommen. In bofen Beiten mußte ber Stuhl bas Freitum an einen Grunbheren von Unter Rivtes (Also Rakos) verpfanben, und von biefem war es mit ber Beit als fein Gigenthum an fich geriffen worben. Daburch entstand ein schwerer Broges. 3wolf ber betheiligten Orte icheuten bie Roften besfelben , überließen ben feche übrigen und traten, im Kalle bes gludlichen Ausganges, ihren Antheil an bem ftreitigen Gebiet gegen eine gur Anertennung ihres urfprunglichen Ditrechtes jahrlich an fie zu gablenbe Summe an jene ab. Diefe gewannen ben verzweifelten Rechtsftreit und benüten ben einträglichen Blat benn auch beute noch ausschließlich.

### Die Beibenbacherin.

Rad einer post. Behandlung im Rronftabter Bialeft aus ben Blitte torn für G., G. und B. 1841. 148.

Bor mehr als britthalbhunbert Jahren fielen bie Turken wieber einmal ine Burgenland und trieben Bieb und Denfceit als Beute fort. Darunter befant fich auch eine artige bochschwangere Weibenbächerin, bie von einem reichen Türken nebft anbern Stlaven getauft wurde. Die Frau erfreute fich feiner Onabe und menfchlicher fogar liebreicher Behanblung, währenb ihre Ditgefangenen ein hartes Loos traf. Als bie Frau in bie Wochen getommen war mit 3willingen, zwei Anaben, betrachtete ber Turte biefelben wie feine eigenen Rinber, wartete fie und fvielte mit ibnen. So verftrichen vier Allein bie Fran febnte fich jurud in ihre Beimat. Gines Tages ging fie ju ben gefangenen ganbeleuten, unb biefe flehten fie um Gotteswillen um Erlofung und verfpraden bod und theuer, auf ber Alucht für fie forgen zu wol Da verbieß fie ihr Möglichftes, und als ber Turte einft auf brei Tage verreift mar, lofte fie bie Retten ihrer Genoffen, nabm einen Sad mit Roftbarleiten und folug ben Weg gur Beimat ein, nachbem fie guvor ichmerglichen Abschieb von ibren Rinbern genommen, bie fie nicht mitnehmen fonnte. Theurer als biefe waren ihr alfo Freiheit und Baterland. waren nur eine turze Strede noch gegangen, als Giner fie ibres Cades beraubte. Die Anbern verliegen ber Reihe nach bas schwache Weib, und balb war fie allein. Rummervoll ging fie bes Beges und magte nur bei Racht die Banberung; bei Tage verbarg fie fich, weil fie fich von bem Turten verfolgt glaubte. Und fie irrte auch nicht: als fie einft unter einer Brude verftedt war, tam er babergeritten von einem trefflichen Spurbund begleitet. Als biefer balb bierauf zu bellen

anfing, burchfuchte ber Turte bie Gegend nach ber Berfolgten; aber er fant fie nicht und ritt fluchent von bannen.

Unter unfäglichen Dabfeligfeiten, oft von Sunger und Durft gefoltert, tam fie endlich in ihre Beimat Beibenbach und betrat bie Schwelle ihres Saufes. In bemfelben fand fie eine unbefannte Fran, grußte biefelbe in walachilcher Sprache und feste fich auf ben Beerb. In ihrer turtifchen Rleibung erichten fie ber jegigen Sausfrau - benn ber Dann batte fich wieber verheiratet - etwas fonberbar; biefe bot ihr bies und jenes an, um fie fortzuschaffen; allein alles vergebens. Als enblich felbft Schelten nichts fruchtete, rief fie ben Dann berbei, ber auf ber Tenne beschäftigt war. Raum fab biefer bie Frembe, als er fie umgrmte und weinenb in feine Arme folog. Die batte er fie wiebergusehn vermeint. Darum hatte er fich benn nach langer Trauer eine andere Wirthin beigesellt, bie aber jest ber Erfiberechtigten in Folge eines Spruches ber Geiftlichkeit ben Plat raumen mußte. Und Mann und Frau lebten nachber vergnugt und zufrieben uoch manches Jahr miteinanber.

365.

## Michelaberf.

## Manblid.

Ein Thal, bas von Jakobsborf (im Agnethler Bezirf) fich Reithausen zu hinzieht, heißt Michelsborf und die Lente erzählen, daß bort vor Zeiten ein Dorf gleichen Namens gestanden. Aber in den bosen Pestzeiten hatten sich die Einwohner, die der Seuche nicht unterlagen, von da weggezogen und Jakobsborf gegründet an einem gesunderen Orte.

Beilegung bes Grengftreites zwischen Draas unb Ratenborf.

### Munblid.

Bur Beit, als bie große Best in unserem Baterlanbe muthete, murbe Draas von berfelben entvollert, bag nur funfgig Perfonen mannlichen Gefchlechtes übrig blieben. Diefe batten nun mit ihren Ramilien auf bem nicht unansehnlichen Sattert allerbings binlanglich Raum und beachteten es wenig, wenn bie von ber Beft verschont gebliebenen Ragenborfer einen Theil besielben benütten. Diefer Theil, am linten Ufer bes fleinen homerobflufes gelegen, war bamals ein mit Schiff bewache femer Blat, ber ben Draafern, weil er tein Dabgras bervorbrachte, nicht fonberlich werth fchian. Doch bie Ragenborfet wanbelten benfelben afimalig in eine febr ergiebige Biefe unt. Und ba fie eine lange Reihe von Jahren binburch in bem Befit und ber Benühung berfelben von Riemanben gefteet wurben, betrachteten fie felbe als ihr volles Gigenthum. fich aber bie Ginwohnerzahl von Draas, besonders burch Rusammengug mehrer burch bie Beft bart mitgenommener fachfiicher Ortichaften, wieber aufehnlich vermehrt, machte ber Ort feine Rechtsanfpenche auf ben im Befit ber Rachbargemeinbe befindlichen Satterttheil geltenb und os entfrand ein argerlicher Streit gwifchen ben beiben Dorfern. Berbrieft und untunblich tonnte teine Bartei ihr Recht nachweifen. Emblich ließ bie enticheibenbe Untersuchungstommiffion, mabricheinlich befrochen, bie Ragenbarfer jum Gibe ju und ftellte bie Prage alfo: Ronnt ihr femedoen, bag ihr auf Ragenborfer Erbe fiebet?" Und ein Ratenberfer, ber fich in feine Stiefel Erbe vom Rapenborfer Riechfriebhof geshan, fdynner: "Ja! ich tann fchworen." Go murbe jenes Grenggebiet für Eigenthum ber Rajgenborfer erflart. Aber ber Mann hatte falfch gefdworen unb bie ftrasende Gerechtigkeit Gottes offenbarte fich an ihm, benn als er bei ben Ruckehr in sein Dorf vor seinem Gassenthürslein hielt, wurde sein Pferd plotlich scheu, stürzte zum niedrligen Pförtchen hinein und brach ben Reiter so zuruck, daß er tobt zur Erbe fiel.

367.

# Das Thurmchen auf ber Steinlei. Randlie.

Beftlich von Schäfburg, nabe ber Stelle, an welcher ber erfte Sugel in giemlich langer Strede jeb, fat überbangenb gegen bie unten fliegenbe Rotel abfallt, fleht ein Thurmden gang vereinzelt. Raft Alle unch, Die bes Beges tamen, beben nach feiner Bebeutung gefragt, aber bie meiften eine verfebrie, Biele auch gar feine Antwort erhalten. flug fein wollen, meinen, bas Thurmlein bebeute Die Stabige richtsbarfeit; Anbere, bie es auch ju verfieben glauben, fagen, es nehme bie Stelle eines früher bort geftanbenen tatholifc Beiligen ein; bie Schaafer, welche burch ibre Spaffe einen ausgebreiteten Ruf haben, behaupten, ca fet erhaut morben jum Gebächtnis bes einft bort ftattgefunbenen Aufammentref fens eines Bifchofs mit bem Romes. Das beifte aber Alke nichts, bas Bolt ergabit es aubers, und auch bie Gelehrten, welche die unleferlich geworbene Schuft au bem Thurmden nicht zu benten im Stanbe find, lonnen's biesmal nicht beffer erflaren. Das Bolf ergablt:

Die Aurien tamen einmal mit vielem Boll vor die Stadt und gedachten fie ju erobern. Allein die Burger waren auf ihrer hut, die Mauem befeht; in den zahlreichen Thumm ftanden die Junfte mit brennender Lunte an den wohlgerich teten hadenbuchfen und Schweinsfüsen.\*) Raum erschienm

<sup>\*).</sup> Gine Met furger Ballbuchfen.

bie ersten Feinde und unter ihnen der Sascha auf gewaltigem Siephanten auf der Steinlet, als es vom Goldschmiedthurm bliste; pfeisend siog der wohlgezielte Schuß daher und tras den Bascha, daß er von seinem hohen Site zur Erde sank. In demselben Augenblick machten die Bürger einen Aussall, versiagten die Feinde und brachten den todten Bascha und den Clephanten in ihre Gewalt. Und sie begruben den Bascha, auf seinem Elephanten sitzend, in die Erde, wo er gefallen war, und bauten das Thürmchen über ihn, das heute noch dasteht Aber auch der Goldschmiedthurm, odwohl er sett zers sallen ist, hatte damals seine Ehre, und der Wächter darin wohnte in einem Gemache, dessen Decke reich mit reinem Golde verziert war.

### 368.

## Die Berftorung Boltenborfe.

Rad einer poet. Bearbeitung im facfficen Sanefreund von 1851. 56.

Als die Tatern im Jahr 1611 in das Burzenland einzefallen waren, tamen sie am 23. September auch vor Wolskendorf. Die Ginwohner hatten ihre beste Habe und endlich auch sich selbst sammt Weib und Kind in den besestigten Kirch, hof gestüchtet. Aber sie waren zu schwach, um ihn gegen die mächtigen Feinde zu halten; die Tatern erstürmten die Beste und wütheten surchtbar mit Mord und Plünderung. Ginige Männer hatten sich in einen sesten Thurm geworsen und vertheibigten benselben mit der letzten Krast, indem sie gewaltige Steine herunterwarsen, und dies mit solchem Ersolg, daß Hand Schabel unter Andern einen vornehmen Tatern, welcher soeden seine Eheweib von ihrem todten Kinde wegriß, zu Boden schmetzterte. Hiedurch wurde der Feind noch viel wüthiger, häuse Golz und Stroh um den Thurm und zündete es an, so daß breihundert tapsere Leute in demselben ihr Grab fanden. Nur

Fünfen gelang es, fich zu retten; und von bem gangen Dorf blieb nur ein einziges Saus, und biefes halbverbraunt, ftehen.

369.

### Der Stubentenbügel.

### 3. Dud. Gefch. bes Rronftabter Gymnaftums. 1845. 50. - Mamblid.

218 am 16. Ottober 1612 ber brave Stabtrichter von Rrouftabt feine Leute gum Rampf binausführte gegen ben ruchlofen Tyrannen Gabriel Bathori, zogen alle Gymnafiaften bon Rronftadt, die Wehr und Waffen ju fubren traftig genug maren, mit Ausnahme Weniger, bie im Dienft ber Rirche guruds bleiben mußten, mit ihm in bie Ebene gwifchen Brennborf unb Es waren vierzig hoffnungevolle Junglinge. Marienburg. Als bie Schlacht burch bie Reigheit und Berratherei ber Balachen verloren, auch bie Sachsenschaar nach beißem Rampf gefloben, Weiß auf ber Flucht getobtet mar, lagen neunund: breifig von ihnen auf ber blutigen Babiftatt. Gin Gingiger, ber verwundet unter ben Leichen ber Rameraben lag, entging ben Bliden ber blutburftigen Sieger, blieb am Leben und befleibete fpater bie Prebigerftelle in Marienburg. Die Leichen ber gefallenen neunundbreißig Stubenten wurden in ein gemeinfames Grab gefenft und ber Sugel, ber fich barüber er hebt, ber Studentenhugel genannt, und bas Bolt ergablt noch mit wehmuthigem Stolz von ben gefallenen Belbenfohnen.

370.

Martin Gifenburger.

Dunelid.

Bur Zeit als Ratosi I Fürft in Siebenburgen war, hat ten bie Schäsburger einen ausgezeichneten Burgermeifter, ber hieß Martin Eifenburger und war feines Gewerbes, wie er gablt wirb, ein Bagner. Er wohnte in ber Beiergaffe, unb wenn bie Lente zu ihm ins hans tamen und zufällig in bie Wertstatt traten, fanden sie bort oft einen rustigen Meister, wie er, das Schurzsell vorgebunden, mit Art und Säge an den hölzernen Aloben hantirte. Traf es sich aber, daß sie nicht mit dem Wagnermeister zu thun hatten, sondern nach dem Burgermeister fragten, so schritt der erstere zur Thür hins aus in sein Wohnzimmer im obern Stock und beschied sie in turzer Frist ebendahin. Unterbessen hatte er das Schurzsell abgelegt und das Mente angezogen, und wenn sie nun abers mals anfragten, gab er sich ihnen als Bürgermeister zu erstennen. Und es war Reiner unter seinen Mitburgern, der Amt und Gewerbe so gut und träftig zu sühren verstand als er.

### 371.

## Die Schate bes Ralugers.

Schmeitel, Gieb. Befd. Manuftript jum Jahre 1638.

Der Fürst Georg Ratosi I. hatte auf Empfehlung bes walachischen Boiwoben Matthäus einen Kaluger zum Bischof ber siebenbürgischen Walachen gemacht, biefer sich aber gegen seine jüngern weiblichen Kirchenkinder so unordentlich betrasgen, daß ihn der Fürst mit Ruthenstreichen und bei Nacht und Nebel aus Beißendurg hinauswerfen ließ. Unter den Papieren diese Menschen fand man eine Schrift, in welcher große Schäte als an bestimmten Garten- und Wiesenpläten verdorgen bezeichnet wurden. Der Fürst ließ nachsuchen und soll badurch sehr reich geworden sein. Die Schäte sollen von den Zeiten des Boiwoben Michael dort vergraben gewesen seinen seine

#### 273.

## Urfprung ber Forts. Rünblich.

In Rogefchell bei Raufenburg lebt eine große Familie Ramens Forts. Sie findet fich auch in Retjigel und einigen anbern Dörfern jener Gegend und neunt sich eine ursprünglich beutsche. Ihre Glieber sind fast alle nahe an seche Fuß
hoch. Die Leute, welche dort herum wohnen, erzählen Folgenbes über ben Ursprung ihres Namens. Jur Kuruhenzeit slüchtete Einer aus dieser Familie, die damals Lobons hieß, ins Gebirge und seit des wurde sie dort einheimisch. Jur Zeit Ratohis socht ein Anderer aus demselben Halahi nur von Lürken. Als die Schlacht verloren war, sich Ratahi nur von Lobons begleitet ins Gebirge. Sinige Türken versolgten sie und waren ihnen sehr nahe. "Run Lobons", sagte Ratohi "wir sind verloren!" Lobons aber brehte sich im Sattel herum, streckte den nächsten Türken, der schon den Säbel schwang, durch einen Schuß nieder und entkam dann mit dem Fürsten burch eine Seitenschlucht. Für diese That gab Ratohi ihm ben Namen Foris von kortis, der Tapfere.

373.

## Der gehernte Pfarrer.

Mündlich.

Wenn die Tatern nach Siebenbürgen einbrachen, verwüssteten sie nicht nur weit und breit Alles, wohin sie kamen, sondern schleppten auch oft viel tausend Menschen in harte Knechtschaft mit sich fort. So führten sie denn einmal — vielleicht 1658 — auch den Pfarrer von Galt als Stlaven in die Türkei. Als später einmal Sachsen, die dasselbe Loos gehabt, aber jest freigelassen fröhlich der Heimat zuzogen, eine Straße gingen, hörten sie vom Felde herüber die Töne eines ihnen wohlbekannten, im Vaterlande oft vernommenen Kirchenliedes herüberklingen. Wie sie naher traten, war es der Pfarrer von Galt, der sich die schwere Knechtsarbeit mit frommem Gesang erleichterte. Aber in welchem Zustand fanden sie ihn! Nicht zusteden mit dem Raube der Freiheit hatten seine uns menschlichen Beiniger ihm sogar das menschliche Ansehn ge-

nommen und ihm — wer beschreibt die Schmerzen, die er dabei mag empfunden haben? — Hörner in den Kapf eingesbrannt. Vengebend jedoch forderten ihn die Landslante auf mit ihnen zu gehen: er wollte sich dem Spott nicht blosstellen, den seine Misgestalt von Seiten des leichtsnnigen Boltes ihm zugezogen hatte, und fürchtete den Schmerz, den die Abnahme der Hörner würde verursacht haben. Darum ließ er sie ziehen ins theure Vaterland und blieb selbst in der Gessangenschaft der Ungläubigen.

### 374.

## Bolyomko (gaffenflein.)

. Köváry a. a. D. 147.

Auf steilem Felstegel erhebt sich am Alt bei Btickszad bie Burg Solyomkö, welche von fehr geringem Umfang war. her pflegte man bie Falten für ben turtifchen Gultan einzusfangen.

### 275.

## Der beførgte Chemann.

Danbild. Matter für Geift; Gemuth und Baterlanbetunbe 1838. 58.

Die Repfer Bezielsortschaft Galt ift oft von Krieg und Berwiftung heimgeficht worben. Als die Tatern wieder einmal in die Gegend einbrachen und auch bas Dorf so plohlich übersielen, daß viele Einwohner nicht Zeit hatten, sich in die Burg zu retten, führten die Feinde viele christliche Leute in jammervolle Gesangenschaft mit sich. So schleppte denn ein Tartar eine Galterin fort, deren Shemann sich selbst in Sicherheit gebracht hatte. Dieser stand aus dem Friedhof und sich wie sein Weib jenseits des Altes sortgeführt wurde. Da rief er, mehr um das heil des Feindes als das seiner Chephälfte besorgt, dem Tatar mamend mit lander Gelmant nach: "Faer. Tater, saer! te wist net, wat we knownt!"

Bie Michael Apafi fic ans ber türkischen Se fangenschaft befreite und Fürkt von Siebenburgen warb.

### Blaffuefche Chronif.")

Der Fürft Michael Apast I. soll von Geburt ein Bethlen gewesen sein und seinen spätern Namen bavon haben, weil er seinem Bater als Kind sehr ähnlich gewesen, baher die ebeln Herrn, so seinen Bater besuchet, östers gesagt "Az öpen atyanak ka" (bieser ift grade seines Baters Sohn) ober schlechthin "Apa ku," welcher Rame ihm benn auch geblieben und auch auf seinen Sohn sortgeerbet. Dieses wird auch baburch bewahrheitet, daß die Bethlenische Familie später der Apasischen Güter wegen an dem Wiener hose Prozes geführt hat, und sie sollen ihnen auch sammt Epeschoorf im Jahr 1775 zugesprochen worden sein und würde ihnen wohl auch dieser Ort angehören, hätte die Majestät benselben nicht den Armenischen Kausenten täuslich überlassen, wornach die Bethlenischen mit einem Requivalent werden zusteben sein müssen.

Michael Apast war turz bevor er zum Fürsten eingesetst worden, aus ber tartarischen Gesangenschaft zu hause angelangt. Sein tartarischer herr hatte ihm um ein Lösegelb die Freiheit angetragen, und da er überdies noch Luft betam Siebenburgen zu sehen, tamen sie Beibe nehst einem Keinen Gefolge dis nach Schäsdurg in die Beiergasse. hier war Apast wohlbetannt; doch suchte er eine solche herberge, wo man ihn nicht verrieth, und sagte zu seinem herrn: "In dieser Stadt hosse ich soviel auf Borg zu bekommen, wieviel ich sür

<sup>\*)</sup> Unbreas Blafins, Buchbluber in Cofafburg, fceleb feine Chronif um bas 3abr 1776.

meine Freiheit zu zahlen versprochen hab." Aus Erbarmen hat ihm der Tartar noch nachgelassen und ihn ausgemuntert, das Uebrige auszutreiben. Apas, der früher gute Nachbarsschaft gepslogen mit den Schäsburgern, brachte das Gold bald zusammen, erkauste sich die Freiheit und ging mit dem tartarischen Gerrn auf sein Sut Eposchbors. Als der Fremde sah daß sein gewesener Gesangener ein Vermögen hatte, reute ihn der Handel saft; doch es war vorbei und Apasi frei. Dieser Tartar, soll auch den Apasi später bei der Pforte zum Fürsten von Siedenburgen empfahlen haben, wie alte Leute versichern.

Anbere aber erzählen, Ali Bascha habe bei seinem Aufsenthalt in Birthalm ben evangelischen Bischof zu einem flesbendürgischen Fürsten einsehen wollen, welcher sich jedoch entschuldigt, er tauge nicht bazu, viel mehr noch sein Gevatter in ben Weiben, womit er ben Apafi in Speschorf meinte, um bessen Schloß zahlreiche Weibenbäume standen. Indeß meint von dieser Ansicht ber Erzähler, daß sie seinen Beisall nicht habe.

377.

# Der Schorschberg bei Halwelagen. Müntlich.

Wenn man im Thal ber großen Kotel hinabwandert, so öffnet sich von der Attelshille unterhald Schäsburgs dem Blid eine schöne Ferusicht die weit hinab zu den Bergen bei Mebiasch. Rechts ziehen sich unabsehdare Weinberge hin, links laufen waldgetrönte nach sächsticher Art die nahe zum Gipfel angebaute Göhen. Rechts von dem freundlichen Dörstein Galwelagen aber sieht ein tahler Berg, höher als die nahestehensben alle. Weil die schwer zugängliche Höhe nun gar so einsladend dasteht, so kam eininal auch den im nahen Epeschvors (heute Glisabethstadt) wohnenden Fürsten Apas, dem die Türsten die Fürstenfrone angetragen, als der sächsische Pfarrer von

Bobenborf fle ausgeschlagen, ein Gelüfte an, borthin eine Kürftenburg aufzurichten, und er wandte fich an die Salwelagner mit der Bitte, ihm den Plat zu gedachtem 3wed zu überlaffen. Diefe aber bedachten, daß es nicht ohne Beispiel gewefen sei, daß aus bes Fürften Burg eine Zwingburg geworden, und schlugen das Begehren rund und ftandhaft ab.

Doch scheint einmal, aber in Zeiten, welche bem Gebachtniß ber Menschen entschwunden find, eine Burg auf biefer höhe gestanden zu haben; benn es soll sich auf ber subwestlichen Seite berfelben eine Treppe befinden, die zu einem unterirbischen Gewölbe führt, bessen Eingang jedoch eine schwere Eisenthure verschließt.

378.

## Wöprich von Safenfprung. Randlich.

So beißt eine Bauernfamilie in bem Dorf halmelagen. Ihr Abelsbrief ftammt vom Fürften Michael Apafi ber und foll auf folgende Weise erworben fein. Der Fürft bielt gewöhnlich im naben Epefcborf Sof und mochte wahl amb, wie bas Fürften gewöhnlich geht, feine Reiber und Reinde baben. Run tamen eines Abends in bas Saus Bereich's, eines Bürgers von Salwelagen, zwei ungrifche Reiter, um, wie fie fagten, fich aus bem von ber Strage bemertten hello: bernben Reuer eine Roble auf bie Bfeife zu nehmen. erfte Sprache an ben Sauswirthen mar, ob er magnarifch verftebe. Ale biefer es verneint, begannen fie bie Ermorbung bes Fürften zu besprechen, bie fie im Schilbe führten. Woprich, ber jebes Wort verftand, erftarrte Anfangs vor Entfegen über bie ruchlofe That; bann aber faßte er einen rafchen Entichluf, machte fich brauffen etwas zu ichaffen, beftieg fein beftes Pferd, jagte nach Speschborf und zeigte bie Sache im fürftlichen

Bachthans an, fo baf als bie Befewichter fpater an bemfels ben anlangten, fe fogleich feftgenommen und in Banbe und Gifen geschlagen wurden. Für folde That warb Boprich an bie fürftliche Tafel gezogen und mit Danklagungen überschüt-Die hoben Berren aber gebachten mit bem ichlichten Bauersmann ihr Aumweil zu baben, und ba nach bem Effen eine große Jagb angeordnet war, luben fie ibn theilgunebmen ein und gaben ihm einen tuchtigen Gabel als Jagbgewehr. Run ift, fo lange bie Welt febt, Riemand mit einem Gabel auf Safen ausgeritten. Boprich war inbef guten Duthes, beftieg fein Bferb und ritt mit binaus. Bloblich fprang ber hafe in feiner Rabe auf; Boprich hinter ihm ber und traf ihn mit bem Gabel fo geschickt, bag er ihm nicht blos ben Ropf vom Rumpf trennte, sonbern benfelben auch wie er fortflog mit ber Sabelfpipe auffing. Heber folder Runftfertigfeit erftarb ber Spott im Munbe ber Soflinge, und bie feiner turg voiber gespottet traten jest an ihn heran und lobten ihn über bie Magen. Der Garft aber, ber Alles mitangefeben batte und ihm and feine Bebensrettung noch verfchulbete, erhob Biprich in ben Abeloftanb und gab ibm bas Prabifat "von hafenfprung." Daber genießt, benn biefe Ramilie auf Abelsboben auch ablige Rechte; benn auf Sachsenboben gab es von Alters ber feinen bevorrechteten Abeloftanb.

### 379.

## Die Leschtircherin.

Blatter für Geift, Gemuth und Baterlandstunde, 1888 p. 129.

Die Lefchtircher hatten taum ben Ginfall ber Tartaren ins Burzenland vernommen, als fie alle ihre Sabschaften in die Burg schleppten. Richt nur Früchte, Rleibungsftuce und allerhand Gerathschaften wurden hineingebracht; bie Weiber mußten ihren Flachs, hanf n. zusammenpaden, bas auf die Bebeftuble schon aufgespannte Garn abnehmen und Alles zu-

fammen in die Kammen ber Burg paden. Die: kleine Burg wurde ganz voll. Kaum blieb Ramm, wo die Leute stehen konnten. Run war killes untergebracht und feierte von der Arbeit. Es vergingen 6 die 7 Tage man härte, daß die Tartaren sich näherten, allein es war auch am achten Tage noch Keiner zu sehen. Ginem geschäsigen Weibe war dieses unthätige Leben unansstehlich. Sie lief vor das Burgthor, sah auf, sah ab, erblichte Niemand und rief endlich vor Berbrus aus: "Ihr verdammten Totarn, daß ihr nicht einmal kommt!" So drückte sie der Rüssiggang stärker, als die Furcht vor dem wüthendsten Feinde.

380.

## Türfifde, Mauth.

### Mündlich.

Bei Schüßbung heißt ein Ort, gleich anßerhalb ber Beiergasse, am hundshach die tüekliche Mauth; nicht weit davon zieht sich die Türkenschapunge quer über den Gichrücken. In der Mauth lagerten einst die Türken und schicken in die Stadt um die Brandschapung. Gine große Schweinsmulde wurde auf dem Markpiah niedergesetzt, und jeder Bürger brachte was er an gestunen und silbernen Kostbarktiten hatte, dahin, um die Stadt zu retten. Ein Urgroßvater der hente durch ihr Alter berühmten Zikesin besaß drei weiße Knöpse, welche der Bascha auch haben wollte, da er sie gesehen; um sie zu behalten, mußte der arme Bürger sie mit dreihundert Zwanzigern lösen.

381.

Der Landtagsbeschluß. Blatter f. G. G. u. B. 1838. 129.

... Nach bem Tobe bes Fürsten Michael Apasi hielten bie Stäute einen Laubtag in Fogarafch, wo natürlich auch bie

Deputirten ber Sachfen anwefend waren. Die Bermanflab. ter batten ihren Bargermeifter bingefoldt, unb ber Dagiftrat war baburch genothigt, mit feinem abwefenben Oberhaupte banfig ju briefwechfeln. Der Stabtreiter batte bie Schreiben bin und wieber zu beforgen. So tam biefer benn wieber einmal von. Rogarafc mit Briefen bes Burgermeifters an ben Ragiftrat und tehrte unterwegs in einem Dorfe ein, wo ihm fein Quartier bei einer ziemlich betagten Bitwe angewiesen wurde, bie eine junge Lochter hatte. Der Abend war lang. bie Birthin nengierig und wollte von threm Gafte allerhand erfahren. Aber Stadtreiterfehlen waren befanntlich nicht fehr gesprächig, fo lange fie troden blieben, und bie Birthin machte feine Anftalten, bie ihres Gaftes ju neben, obgleich fie ihm mit Reben grabe arg miebte. Da fragte fie ihn benn auch, was benn bie Gerven in ber langen Beit auf bem Lanbtag fitt bas arme Lanbvoll Gutes ansgemacht hatten. Der Stabbe reiter antwortete barauf, bas Renefte fei ein Gefet, bas grabe auf fie absonderlich paffe. Man habe namlich festgesest, bag wenn in einem Saufe- eine Bitwe und beren lebige Tochter beisammen wohnten, Minftigbin bie Lattere nicht vor ber Dutter heiraten burfe. Die Tochter hatte fich bis babin ziemlich ftille verhalten; als fie aber bie lette Rebe bes Stabtmeiters vernahm, fprang fie von ihrem Gis und ereiferte fich in nicht febr gewählten Borten gegen bas ungerechte Gefes. Rutter aber nahm nicht minber entschieben Bartei fir bie Beisheit bes Lanbings, ging in ben Reffer und holte fur ben Ueberbringer ber willtommnen Botfchaft einen Rrug bes beften Beines, ben fie im Borrait hatte. Das Dabden ging jeboch traurig ju Bette und wollte bem luftigen Gafte feinen Befdeib thun.

# Enrenhagel bei Ditro. Benks Karoly, etc. II, 152.

Das Bolt ergablt, daß in einem Sügel, welcher auf bem Wege zwischen Szarhegy und Ditro liegt, die Türken (Tatar) lidgen, welche in Abwesenheit der jungen Leute und Manner von den Efter und Gpergyver Greisen und Frauen erschlagen worden.

#### 383.

# Johann Schuller.

Mis Johann Gitaller, ber fhater Bargenneifter von Chiff lung muste, most Jahre alt war, wurde er von ben Turten bie Befangenfchuft gefthet. Weil er aber in Schaffburg in Befen und Schreiben bereits Emiges gelernt hatte, anch ber tärkischen Sprache giemlich machtig war, hielten bie Türken ihn ant und belienten fich feiner häufig ale Dolmetfeber. Auf blefe Beife tam er in bie Rabe bes Guftans und frand balb in großer Gnabe bei ihm. Biele Jahre maren affo verfirt den und ber junge Mann hatte gugenommen an Gunft unb Anfebn; ba abertam ihn ploblich ein schweres Beimmeh und ein geoßes Berlangen, feine Gftern wieberzufeben. ging er umber, und ber Gram gebrte an ihm, fo bag felbft ber Gultan, ber ihn feines Frebfinns wegen liebgewonnen hatte, um thit befinnmert wurde. Gines Tages forberte et ihn auf, fich Gimus auszubitten ; wenn es nur möglich mare, wollt er ihm es erficlen. Da bat Schuffer, ibn nach Sauft ju entlaffen. Bergebens ftellte ihm ber Gulton bas Thoribte feines Bunfches vor und wie ihm an feinem Bofe bie bich ften Ehrenftellen offen ftanben, mabrenb er es in ber Beimat boch hochstens jum Burgermeifter bringen tonne. Allein mas find bem Ehrenamter und Rubm, ber fich nach ber Beimat

schnt! Gehaller bahnevbe auf seinem Berlangen und ber Sultan, weil er schon einmal fein Wart gageben, ließ ihn enblich auch ziehen und gab ihm Beiefe mit in fein Baberland, die ihm eine ehrenvolle Laufbahn eröffneten.

Sodter fall Johann Schuller gwannig Jahre lang in tilebider Befongenichaft geweige fein, nach einer anbern Sage als er bie Landesfteuer nach Ronftentinmpel geführt, nach Baläfting gezogen fein und von bort fene Rofen mitgebracht baben, bie in bem Bappen über bem Thor feines Sanfes auf bem Martiplay in Schiffenog heute noch ju feben finb. Gine ber broi Rofen fall in Bien abapgeben und bart lange in dier Marithtenfammitung aufhamabet marben fein; eine gweite lief er in Germanftabt, eine bettte tom nad Schiffung. Runft Apaft abelte ihm und entheilte ihm bas Melbitat "von Apferthei." Die Leute ergabigen noch, wie fie von ihren Batern und Großpätern vernommen, was für du ftattlicher Mann ber Büngermeifter Gebulber van Anfebn gewefen fei und wie er in feinem frinen fchuermeiffen bembe auf ber Geenbant unter bem Mazienbaum vor feinem Saufe gofeffen wich Gericht gehalten habe.

384.

# Dieigenber Aufwand Munisch.

Am Aufang bes vorigen Jahrhunderts war Anderad Gelwig von Mehburg ein engosehener Mann in Reps, so doß er dier sogar zum Bürgermeister und Minisseichter erwählt wurde. Seiner rothen Haare wegen nannte man ihn allgemein auch den rothen Königsrichter. Er hatte eine Tochter, die war Braut und sollte getraut werden mit ihrem Verlobten. Ihre Freundinen hatten sie aus allen Kräften sestlich

# Eurfenhügel bef Ditro. Benko Karoly, etc. II, 152.

Das Bolt ergablt, daß in einem Sügel, welcher auf bem Wege zwischen Szarhegy und Ditro liegt, die Türken (Tatar) lägen, welche in Abwesenheit der jungen Leute und Manner von den Giter und Gyergyver Greisen und Frauen erschlagen worden.

#### 383.

# Johann Souller.

#### Weist blade.

Mis Johann Gidmiller, ber fbiter Bargermelfter von Schaffe lineg wurde, swolf Rabee alt war, wurde er von ben Turfen bie Befangenfchaft gefibet. Weil er aber in Schäffburg it Befen und Gebreiben bereite Emiges geleent hatte, and ber tättischen Sprache ziemlich machtig war, bietten bie Türken ibn ant und bebienten fich feiner häufig ale Dolmetficher. Auf blefe Beife tam et in bie Rabe bes Sulfans und frand balb in großer Gnabe bei ihm. Bele Jahre maren affo verftriden und ber junge Mann hatte gugenommen an Gunft unb Anfebn ; ba überfam ihn ploblich ein fcweres Beimmeh und ein großes Berlangen, feine Eftern wteberguseben. aing er umber, und ber Gram gebrie an ibm, fo bas felbft ber Gultan, ber ihn feines Arbhfinns wegen liebgewonnen batte, um fon befimmert wurde. Gines Tages forberte et ine duf, fic Grwas ausmibitten ; wenn es nur moglich mare, wollt er ihm es exfielen. Da bas Schuffer, ihn nach Sauft pis entlaffen. Bergebens ftellte ibm ber Gulton bas Thoribbe feines Bunfches vor und wie ihm an feinem Bofe bie boch ften Chrenftellen offen ftanben, mabrend er es in ber Beimat boch bochftens zum Burgermeifter bringen tonne. Allein mas find bem Chrenamter und Rubm, ber fich nach ber Beimat

sehnt! Schuller bahnente auf fainem Berlangen und ber Sultan, woll er feben einmal fein Wart gageben, ließ ihn endlich auch ziehen und gab ihm Beiefe mit in fein Baberland, die ihm eine ehrenvolle Laufbahn eröffneten.

Souter fall Johann Schuffer gwanning Jahre lang in tite-Hider Befongenichaft geweige fein, nach einer anbern Sage als er bie Lanbesfteuer nach Ronftantinavel geführt, nach Balofting gezogen fein und von bort fene Rofen mitgelraft baben, bie in bem Wappen über bem Thor feines Sanfes auf bem Martinfat in Gebefiburg beute noch ju feben finb. Gine ber brei Rofen foll in Wien abgegeben mich bort lange in einer Maritatenjammlung aufhawahrt marben fein; eine gweite ließ er in Germanftabt, eine bettte fam nach Schäffung. Rünft Anall abelte ihn und entheilte ihm bas Bedbifat "von Mofenthal." Die Leute erathien noch, wie fie von ihren Batern und Großvährn vemommen, was für du flattlicher Mann ber Bungermeifter Schuller van Angelen gewesen fet und une er in feinem feinen fchneemeifen bembe auf ber Gedinbant unter bem Maxienbaum por feinem Sanfe gofeffen und Go richt gehalten habe.

384.

# Dieigenber Aufwand Münlich.

Um Anfang bes vorigen Jahrhunderts wer Andreas Gelwig von Mehburg ein angesehener Mann in Reps, so doß er hier sogar zum Bürgermeister und Minisseichter erwählt wurde. Seiner rothen Haare wegen nannte man ihn allgemein auch ben rothen Königsrichter. Er hatte eine Tochter, die war Braut und sollte getraut werden mit ihrem Verlobeten. Ihre Freundlich hatten sie aus allen Kräften sestlich

aufgeputt, fie gebochelt \*) und viel tollbare Aitternabeln und Banber in ihren Saarfcmud verwendet. Ber Allem freute fie bie feibene Schure, ein Gefdent bes Brautigams für ben beutigen Chrentag. Mis fie nun alfe gefchmidt, che bet Rirchgang begann, vor bem Bater erfchien, baf fie ihm bante für alle Dub und Blage, bie er mit ihr gehabt von ihrer Geburt an bis auf ben bentigen Tag und ihn um feine fetnere Liebe und Gewogenheit bitte, fab berfelbe fie lange mit flummem Bobigefallen an, benn fie war fcon und blübenb und feine leibfiche Tochter. Blould verfinfterte fich fein Bild, und er brach, auf bie fetbene Schftrge weifenb, in bittere Bor würfe aus über ihren Aufwand und wie fie als eine blofe Ronigsrichterstochter fich mit Dingen pube, Die bas Gefes um für Aurftentochter erlande. Aber ber Brantigant, ber fich in feinem Gefchent-beleibigt glaubte, nahm feine Brant am Arm und fubute fie, white ben vaterlichen Gegen abgumarten, gut Rieche. Go verberbt war bamais fcon bas fungere Gefchlecht, und ber Tenfel ber Ueberbebung und bes Rleiberaufwandes hielt bereits feine reichliche Ernte.

385.

#### Aftons Brant. Mintlid.

Die Tochtem bes Schäfburger Stadtpfarrers Bartholomaus Melas war die Braut eines taifertichen Offiziers, Abton. Als berfelbe einmal bei dem benachbarten Halwelagen im Lager ftand, veranstaltete er zu Ehren seiner Braut daselbst einen Ball. Allein man tanzte bei dieser Gelegenheit so rasend, daß die Brant tobt hinsant und die ganze Frende ein Hägliches Ende nahm.

<sup>°)</sup> So heißt bie alte Art bes Aufpupes im Sachfenlande, wie er bei festlichen Gelegenheiten im Gebrauch war. Rabeln und Banber wurden babei besonders zahlreich verwandt. Bgl. J. A. Schuller "Bur Frage über bie hertunft ber Sachfen in Siebend. 1856. p. 10.

#### - 886.

Die Krupen vor Michelsberg. Ründlich. Abgebrudt im Sachs. hefrb. 1855. p. 88.

- Unter ber Burg von Michelsberg führt ber Rrubenweg bin, ein fchmaler Bfab an bem wilben Baffer binunter. Bon bort ber berannten bie Rruben in alten Reiten bie Burg. Ruerft icoffen fie mit Ranonen barauf, bann finrmten fie; aber wenn fie faft an ber Mauer maren, fo rollten bie in ber Burg machtige Steine binunter und gerschmetterten bie Ungreifer. Es waren bie Rrugen aber eigentlich arme Leute und nicht gang ichulb baran, bag fie Rauber werben mußten. Denn als man bie Stadt (Bermanftabt) bante, mußte man bie Steine bagu gar weither aus ber Gegenb von Onraron berbolen und tonnte nur febr langfam vorwarte tommen. beichloft man einen Rangl zu graben von Guraron bis gur Stadt, um die Steine auf Schiffen fortauschaffen. Ru biefer Arbeit nun murben viele Leute aus bem gangen Lande babin befohlen und tamen auch und hatten fich mit Effen verfeben, boch nur mit soviel, als etwa für zehn Tage hinreichte. aber biefe Beit um war, wollte man fie nicht nach Saufe laffen ; zu effen hatten fie nichts mehr; hungrig konnten fie boch auch nicht arbeiten. So machten fich ihrer 5-600 gufammen und wogen plunbern in bie Umgegenb.

387.

# Der gefoppte Rrute. Munblid.

Die Sicherheit ber Person war in ber Krugenzeit oft nicht größer als bie bes Eigenthums, und häufig konnten bie Felbarbeiten nicht einmal in ber Nähe ber Stäbte ohne Gefahr verrichtet werden. Auch einer Frau von Schäßburg ware

es beinahe übel gegangen, bie in jenen Jahren in ber Wench\*) einmal ihren Weingarten bearbeitete. Gin Rrube, ber im Thal baberritt, nahm, burch bas weife Ropftuch - bamale bie allgemein fiblice Tracht ber- Schaffburgerinnen - aufmertiam gemacht, forer mabr, ritt an bie Sode bes Beingartens beran, flieg bier vom Pferbe und ging, nachbem er basfelbe an einen Baum gebunben, in ber Greugfurche binauf, um ber Krau etwas anguhaben. Diese hatte Alles mit angesehen, was geschehen mar; aber fie war ein ... tatriges" Welb unb verlor ben Muth nicht, fonbern band ihr weiftes Ench an einen Weinwahl, bağ fie noch immer fich oben zu befinden febien. und eilte barauf in einer aubern Furche himunter. Bum Glad war bas Rebenlaub bereits fo bicht, bag fie nicht bemerkt merben tonnte, fouft ware ihre Lift wohl nimmer gelungen. ten fand fie bas Wferd bes Rruben, machte es frei, befrieg es, und trabte wohlgemuth ber Stadt gu. Der Rrute behielt bas weiße Tuch und bas Rachsehn.

388.

# 3 i t e 8.

## Mündlich.

Als die Kruten sich einst im Szellerland sammelten, war es den Schäßburgern sehr baran gelegen, Rundschaft von ihnen zu erhalten. In diesem Zwede machte sich ein Bürger, Namens Zites, auf und ritt borthin. Allein er wurde erkannt und verfolgt. Sein Pferd war zwar schneller als die Rosse der Jeinde; aber zwei von diesen folgten ihm doch und waren ihm sehr nahe. Bereits war er an der Stadt angelangt und schien gerettet, als er das Weißtircher Thor verschlossen sand. Und ehe es noch aufgethan werden konnte, ereilten ihn die Feinde und hieben ihn vor den Augen seiner ohnmächtigen Mitbürger nieder.

<sup>\*)</sup> Ein Feld, Meder, Wiefen und Weinberge, etwa eine Stunde von ber Stabt entfernt.

# Wie ber Bintert an bie Reener getommen. Minblid.

So heißt ein ben Reenern zugehöriges Feld, Szent Iván zu, zu Wiesen und Maisbau benüht; eine Lagerschanze zieht sich barüber. Der General Rabutin lag vor ber Zerkörung bes Görgényer Schlosses bort mit seinen Böltern und wurde, von ben Reenern mit großer Opserwilligkeit verpstegt. Dafür schenkte er ihnen, bankbarer als viele Aubre gewesen, das Gebiet bes zwischen Szent Iván und Abasaja gelegenen und wegen verüber Untreue zerstörten magyarischen Dorses Beustelke. Aber seine Person muß nicht sehr freundlich gewesen sein; benn die Reener erzählen, daß ber General einen so grassen (sinstern) Blick gehabt, daß wenn er in Hermanstadt ausgeritten, die Kinder voll Furcht vor ihm bavongelausen seien.

390.

Der treue Nachtwächter von Walbhütteu. Mündlich.

Gin Ort in ber Nahe bes Friedhofes von Walbhütten wird Kapelle\*) genannt. Als die Kruben im Lande hauften, waren sie in einer Nacht bis zu diesem Punkt gekommen und hatten im Sinu, das Dorf zu überfallen und auszurauben. Aber der Nachtwächter war auf der hut und gewahrte die Nahenden und fing so entsehlich in sein Horn zu blasen an, daß die Feinde, ihre Absicht verrathen oder entdeckt wähnend, sich erschreckt bavonmachten.

<sup>&</sup>quot;) Ein anderer Ort bei Waldhutten, mo früher ein (fatholisches) Rirchlein foll geftanden haben, heißt "Kirchelshen," ein Bieseus und Acterselb bei Deungorf "if der Kuppall."

# Der "junge Mann" in holzmengen. Münblich.

Die Bevölkerung bes sachsichen Dorfes Holzmengen war während ber Arubentriege so herabgeschmolzen, baß manches haus beinahe leer stand. Daher wurde auch lange Zeit hinburch keine Hochzeit im Dorfe geseiert. Als es zum erstenmal wieder ber Fall war, ba nannte man ben Hausbesitzer, ber sich verehlichte, ausschließlich ben "jungen Mann," und bavon heißt noch heute wer immer jenes Hans bewohnt ober sein eigen nennt junger Mann.

392.

# Das Stubentengrab. Köváry a. a. D. 231.

Außerhalb ber Miristoer Gasse in Groß-Engeb liegen bie Trümmer einer Kapelle. Püspöki Peter hat sie zum Anbenken an jene 28 Studenten erbauen lassen, welche hier bei der Vertheibigung der Stadt gegen Tige 1704 gefallen sind. Das Volk erzählt, Gesindel\*) sei auf Enged gedrungen und das Volk mit 30 Studenten mit Knitteln ihm entgegengezogen. So blutig sei das Handgemenge gewesen, daß von den breißigen deim Abzug der Feinde mur zwei übrig gewesen. Diese beiden tapseren Jungen stedten ihre Wassen, zwei tilchtige Weidenknüttel, bei ihrer Rücksehr am Rand der Straße in die Erde und sie grünten und wurden zu jenen breitästigen Weiden, die das Volk noch heute an dem Wege zwischen Enged und Tövis zeigt.

<sup>&</sup>quot;) Labanczok. So nannte bas Boil fvottend bie beutschen Infanteriften in ben bamaligen Revolutionstriegen in Ungarn.

### Rrugengrab bei Raifb.

Bom Deerlieutenant 2B. Benrich nach munblicher Ergablung.

Außerhalb bes Krentsams in ber Rohran bei Raisb ist ein fleiner hügel, welcher jett Ganshügel heißt. Dort sollen bie Gebeine ber von ben Kaisbern im Verein mit ben Nach-bargemeinden geschlagenen und getöbteten Kruten liegen. Aus ber Schlacht entslohene Kruten haben ihre Brüber bei ber Nacht bort beerbigt. Kaisber Bürger haben noch vor nicht langer Zeit im Szellerlande einen alten Mann gesprochen, der mit in jener Schlacht und bei dem traurigen Begräbniß geswesen sein wollte.

#### 394.

Georg Soterius und fein Bogling.

Tranfilvania, Beitfchrift für Lanbesfunde, reb. von 3. Benigni und E. Rengeboren. 11., 205.

Georg Soterius, ber im Jahr 1728 als evangelischer Pfarrer von Deutsch Kreuz starb und als siebenbürgischer Geslehrter nicht unrühmlich bekannt ist, hat einen Theil seiner Studienzeit als Hauslehrer in dem Hause des evangelischen Pfarrers von Nyenhusen in Liewland zugedracht, wo er zwei Knaden und ein Mädchen zu unterrichten hatte. Dieses Mädchen soll sene Ratharina gewesen sein, welche später die Gesmalin des russischen Kaisers Peter I. und endlich nach dem Tode desselben Selbstherrscherin des großen Aussereichs wurde. Die Sachsenheim'sche Familie, die 1791 in den ungrischen Abelöstand erhobenen Nachtommen des Soterius, bewahrt noch einige Messeschalen aus weißem Bein, welche das arme Mädchen ihrem Lehrer und Hausgenossen zum Andenken gegeben. Gine männliche nab eine weibliche Gesalt sind einander umsarmend auf jeder derselben abgebildet.

#### Rarl XH. in Repe.

Milter f. G. G. u B. 1838. 85. . . Munblid.

Der Durchmarsch bes Schwebenkönigs Karl XII. im J. 1714 hat die Repser über 250 ungrische Gulben gekostet, wie aus alten Rechnungen zu ersehen ist. Aber der König gab ihnen auch die Ehre, daß er in Reps das heilige Abendmal genoß und bei bem damaligen evang. Pfarrer des Orts Herrn Paulus Figuli zu Gast erschien. Als man abgegessen und ber König sich entsernt hatte, sand man unter seinem Teller einen Zettel, worauf von des Königs Hand geschrieben stand: "Beten sie für den unglücklichen König von Schweben!"

#### 396.

#### Eresztevény.

Marienburg-Geogr. II., 183.

Nicht weit von dem Burgenländischen Dorf Honigberg liegt ein zum Haromset gehöriger Ort, Ereszteveny. Die Houigberger nennen benselben "lett den aulde gaun" (Last den Alten gehn) und erzählen, daß dei Gelegenheit tartarischer Streiszüge einst die gauze männliche Bevölkerung von den Feinden zusammengetrieben und mit Ausnahme der Greise niedergehauen worden sei. Wenn die Neihe an einen Alten gekommen, habe es geheißen: "Last den Alten geh'n!" (masyar. ereszt ell a vényt.) Dasselbe erzählen auch die Beswohner des Ortes selbst.

397.

"Er.ift ein rechter Lartar."

Satellit :1851. 237.

Bon Bankly Hunynd wirb erzählt, bag bie manntage Bevöllerung einft von bere Batern gang ausgewitet worben,

und biese fich mit ben hinterbliebenen Beibern verundhit und in bem Orte angesiebelt hatten. Noch heute heißt es von tüchtigen muthigen Leuten baselbst: "Er ist ein rechter Tartar!"

#### 398.

Die verschütteten Bergleute.

Rach ber Ergablung bes hutmanns mitgetheilt im Satellit, 1846. 309.

Es geht eine Sage unter bem Bolt von Gyalar (ein Dorf bei Hunyab mit großartigen Eisengruben,) baß vor Zeisten 72 Menschen sammt Pferben in einer Erube allba versschüttet worden und nie wieder zum Vorschein gekommen seien. Die Sage bezeichnet auch den Tag des Ungläck, und noch jett wird an demselben geseiert, und kein Walach würde es wagen, dann in eine Grube zu steigen. Im Jahre 1841 wurde die Grube, welche als der Schauplatz jenes Ungläcks genannt ward, eröffnet; ein Stäck Fels stärzte unter den Handen den der Arbeiter plöslich in einen tiesen Abgrund, und man sah, daß hier ein großer Raum schon früher ausgebeutet wors den war. Als man den Grund erreichte, sand man Stelette von Thiers und Menschenkochen, Geräthschaften und Münzen, die deutlich auf die Römerzeit hin zeigten.

#### **399**.

Der Raisber Bachterruf.

Transsilvania Beibl. jum Sieb. Boten 1840. 326.

Auf einem Borfprung des westlich von Kaisd liegenben Berges liegt die Kaisder Burg, von mächtigen Nußbännen umdelingt und in ihren Mauern und Thürmen ziemlich wohl erhalten. In dem Thorshurm hängt eine kleine Glocke mit gethischer Inscheift und Jahrzahl (wahrscheinlich 1506). Joden Morgen läutet sie der Wächter und wenn sie Abonde ausgeklungen, vief er sellher mit lauter Stimmein die rubige Racht hinaus, bag es weithin fcoll: "Richt biefen Beg! Ich febe bich mobl, bu Rauber!"

400.

# Ewiges Bachtfeuer. Manblic.

Bei ber Kirche von Mettersborf steht ein alter Thurm, beffen untere halle ganz von Rauch und Ruß geschwärzt ift. Dort brennt bas ewige Feuer. Eigens bazu bestellte Wächter unterhalten es mit ben von ben Bürgern bes Orts ber Reihe nach zugeführten holzblöden und Klögen. Man sagt, bas Dorf sei früher in ben Türkenzeiten einmal burch bie Unachtsamteit ber Wächter vom Feind überfallen worden und baher habe man ben Wächtern später geboten, jenes Feuer zu unterhalten, hamit sich Iebermann im Dorf und auf bem Lande an bem Schein und Rauch besselben von ihrer Wachsamkeit überzeugen könne.

401.

# Ueble Strafen.

# Ründlich.

Die Straßen in Siebenburgen find in ben alten Zeiten, bie man so gerne die guten nennt, nicht beffer gewesen als heute. Vor hundert Jahren war die Wegstrecke zwischen Schassburg und der Steinlei so grundlos tothig, daß sie zu Fuße fast gar nicht zugänglich war, und auch zu Wagen hielt es schwer durchzukommen, da an manchen Stellen der zähe Roth über dem Boden des Juhrwertes zusammenschlug. Gine etgentliche gedaute Straße gab es nicht; hundert Gekeise durchschwitten den Boden und zogen sich in mannichsachen Windburgen zwischen den Garten babin. Da geschah es, daß ein mal ein Trupp Soldaten in die Stadt kommen sollte. Als aber der Fahrer auf der Steinlei angelangt die furchtbare

Sumpfftrede vor fich fab, lief er feine Leute Salt machen unb ben Stabthannen, ber über bie Strafen gefett war, vor fich laben. Diefer glaubte, ber herr Rommanbant munfche einen feierlichen Empfang, jog feinen Sonntageftaat an, feste fich in feinen Bagen und fubr hinaus. Db und wie vielmal er bis zur Steinlei fteden geblieben wird nicht gemelbet. an bem Bagel, wo bie Truppe hielt, angelangt mar, flieg er naturlich ab, um feine Borte angubringen. Aber bem Roms manbanten mar ce nicht um Borte gn thun gewesen, fonbern um etwas gang Anberes. Er ersuchte nämlich ben Berrn Stadthannen mit hinweifung auf ben ichonen Weg, feinen Leuten voranzugeben und fie baburch von ber Doglichfeit bes Durchlommens thatfachlich zu überzeugen. Gut ober übel mußte ber weife herr voranspagieren und bie Lehre betam ibm fo wohl, bag man turge Reit fpater ruftig an ber Berftellung ber Strafe arbeitete.

402.

# Sonnereloch.

Mündlich.

Hohnborf zu haben bie Halwelagener einen sehr schönen Grund, Honnersloch genannt. In bieses Thal foll sich einst ein gewiffer Honner zurückgezogen und baseibst ein einsiebles risches Leben geführt haben.

403.

Das Mabden von Schellenberg.

Blatter für Geift, Gemuth uns Baterlandefunbe 1838. 57.

Schellenberg ist ein Dorf bei hermanstabt und zeichnet sich vor vielen Stäbten bes Landes haburch aus, daß ein Blipableiter an seine Kirche angebracht ist. Bor vielen Jahzen hat sich hier eine ergöpliche Begebenheit zugetragen. Gin junger Bursche, ber seine Mutter verloren hatte, lebte mit

feinem bewith betagten Bater gufammen in einem Saufe. Der Bater munichte vor feinem Lobe ben Coint werne verforgt an feben, mußte auch baf ein chrifiliches Sans nicht in Orbming bestehen tonne ohne eine driftliche Sausfran, und brang baber in ben Gobn, fich ju verchelichen. Der batte auch bereits fein Auge geworfen auf eine fcmude Jungfran am anbern Ende bes Dorfes; biefelbige war ihm von Bergen gut und bie Cache febien ibre volle Richtigfeit zu haben. Aber Dab chen wollen gebeten fein und fich nicht beim erften Anlauf et obert wiffen. 2018 baber unfer Buriche um die Sand unfer Schellenbergerin formlich beim Bater und Mutter angehalten batte, und bas Dabeben mit ber Mutter allein mar, macht es allerband Ginmenbungen und verficherte, bag es ben But feben noch gar nicht so gut tenne und so febr liebe, um ibm gleich ohne Weiters ihre Zufage zu geben. ibr bie Mutter, bie ben Werber gerne gum Schwiegeriobn baben mochte, zu bebenten, bag ber Buriche tuchtig fei und ein Erbe habe, und bag es noch andere unverheiratete Dagbe im Dorfe gebe und ber Freier bei bem Drangen feines Baters vielleicht bei einer Andern anzullopfen genothigt fein merbe; bas Maben holte immer nene Ginwendungen hervor, bis bie Mutter endlich überbrugig ausrief: "Run, zwingen werbe ich bich nicht!". Aber bas Dabchen hatte es gang anders erwattet und rief, entfest über biefe Rebe, bie im Grunde gar nicht nach ihrem Sinne war, ohne fich zu bebenten: "Ach Mutter, zwingt mich boch!" Im nachften Augenblid hatte ber Buriche bes Mabchens Einwilligung, und fie werben benn auch mahr scheinlich Mann und Frau geworden fein.

404.

Der Stein am Raupenberg. Satellit, 1841, 137, Danblich.

Am Ranpenberg bei Kronftabt, nur burch bie fogenannte "graft" von ber Stabemauer getrennt, lag viele Jahre ein

Stein, ber fliste bie Aufichelft: "Battet bu was unter mir bier ftehet, hattest bu mich langbens umgebrehet." Mancher versuchte, von Reugier getrieben, auch wohl reiche Schäte hoffend, ben Stein zu bewegen; aber noch Jeber hatte unverrichsteter Sache ablassen mussen. Da machten sich einmal brei Bursche an die schwere Arbeit und ftanden nicht ab, die es ihrer gemeinsamen Anstrengung gefungen, den Stein umzusehren. Was sanden sie? Weder Schat noch soust etwas, das sie erfreut hätte. Auf der unten gelegenen Seite lasen sie die Worte: "habet Dant, daß ihr mich umgedreht."

#### 405.

## Das Faltenneft.

Muntlich. Als Gruntlage einer Rovelle "Ilana und Waffil" benüßt von D. Fuß in den Blättern f. G., G. u. B. 1839. 61.

An ber unzugänglichsten Stelle bes Gemsensteines (wal. piatra Kaprilor) ober, wie ihn bie Sachsen nennen, bes Falkensteins, eines steilen zum Zoobthal gehörigen Felsens hing ein Falkennest. Ein walachischer Jüngling versuchte seinem Mabchen zu Lieb basselbe einst zu ersteigen, verunglückte aber bei bem Wagniß.

#### 406.

Die Apofteltammer in ber Rirche ju Dublbach.

In ber Muhlbacher Kirche sieht man an einer Stelle eine schwere eiserner Thure, wodurch man über steinerne Stusen in eine Kammer gelangt, wo noch vor turzer Zeit zwölf Bildeniffe, die Apostel vorstellend, in goldenen Rahmen zu sehen waren. Als die Apostel, so erzählt man, von den Inden und aller Welt verfolgt wurden, nahmen sie ihre Zuslucht nach Mühlbach und wurden hier geschützt. In jene Kammer verssteckt und eingeschlossen, schrieben sie ihre frommen Schriften.

Bum Anbenten baran wurden fpater thre Bilbuiffe an biefem Orte anfgehangt und erinnerten bis in bie letten Tage herab an jene langft vergangene Zeit.

#### 407.

# Das Rreug bei Schweischer.

#### Mant lich

Bei Schweischer heißt ein Balb "auf bem Rrengchen" (fachf. "aff'm Kroizkon"). Dort foll einft ein schönes Kreng gestanden haben. Die Aeltesten bes Dorfes sagen übereinstimmend, ihre Eltern und noch mehr ihre Ureltern hatten ihnen die Stelle gezeigt, wo sie das Krenz hatten stehen geseichen; auch seien Leute unter basselbe zu beten gegangen.

Sunft ergahlt man auch, ein toftbares, golbenes ober übergolbetes Rreuz fei aus ber Rirche von Schweischer als Sicherung für geborgtes Gelb nach hermanstadt verpfandet worden; ob aber vom Altar ober woher foust, weiß Niemand anzugeben.

#### 408.

## Csik unb Gyergyo.

Stephanus Lakatos in feiner Siculia bei Benko Milkov. II, 135. Timon Additam. ep. II, bei Benko Milk. II, 151.

Ms ein Theil ber Szeller die Gegend am obern Alt besette, kamen sie über das Gebirge Mitacs und blieben am Alt stehen. Da sie sich hier Nahrung suchten, fingen sie eine Menge Wettersische, die man magyarisch esik neunt, und benannten die Gegend barnach.

Bon ber (iyergyo, ber Hochfläche am obern Mierefch, erzählt man, fie habe ben Ramen von bem Ausruf: "Jer, jo" ("Komm; hier ift's gut"), womit eine alte Fran bie einwaw bernben Szeller zur Ansiedlung eingelaben habe.

# Eügen brü-cen.

#### Muntlid.

Dergleichen gibt es noch viele im Baterlande. Auf ber in Kronstadt versammeln sich die Arbeiter und warten, wer ihnen vielleicht Beschäftigung und Brot biete für ben Tag. Einst saß jeden lieben Tag, ben unser Serrgott gab, ein Betteler auf berselben und erwarb sich badurch eine Gabe von ben Borübergehenden, daß er ihnen auf ihr Begehren ober auch unausgesordert recht handgreisliche Lügen sagte. Davon besam der Platz seinen Namen.

#### 410.

# Das unglüdliche Thurmgelanber. Munblic.

Der Bistriger Thurm soll über britthalbhundert Fuß boch sein. An demselben läuft in beträchtlicher Höhe ein steinernes Geländer herum, das schon Manchen unglücklich hat werden lassen. So legte sich einmal der Nachtwächter auf die Brüstung besselben, um die Stunde nicht zu überhören oder zu verschlasen; die Angst vor der Möglichkeit des hinunterstürzens sollte ihn wach erhalten. Aber einst schlief er boch ein und siel hinab, um nicht wieder auszustehen.

Und follte man es benten, ein Schneiber wettete einansbermal, daß er auf bem gefährlichen Plate ein Paar Hofen naben wolle. Und wirklich feste er sich auf das Geländer, ließ die Füße hinüberbaumeln und begann die Arbeit. Aber der Mensch foll sich nicht zu Großes zutrauen. Noch wenige Stiche nur hatte unfer Schneiber zu machen, da wollte ihm der Zwirnkauel entfallen; er haschte darnach, verlor das Gleichgewicht und stützte binunter und zerplatte in so kleine Stüde, daß man ihn im Leintuch nach Hause tragen mußte.

## Morberreue. Mundlich.

In bem jum Glifabethftabter Begirt gehörigen Dorf Großalifch lebten einft zwei Bruber. Der Gine fanb einen Brunnen auf bem Felbe, in bem ein Gilberichat verborgen lag. und holte öftere von bemfelbes 216 fich aber fein Sauswe fen ungewöhnlich rafch erhob, erregte er ben Berbacht ber Leute und am meiften feines Brubers. Diefer belaufchte ihn einmal, entbedte bie Quelle feines Wohlftanbes, ließ fich vom Bofen verführen und erschlug ben Bruber in einem Sohlweg, als biefer mit Silber belaben beimwartsging. Als er nun aber mit bem auf fo fchreckliche Art erworbenen Gut weiter ging, erfaßte ibn im nachften buftern Sohlweg, burch ben ber Pfab führte, bittere Reue und er weinte beftig. Mit Dube nur ging er in feinen schweren Gebanten bis zu einer naben Quelle; bort feste er fich nieber und feine Rabren flogen in biefelbe. — Bon biefer Begebenheit fuhren Silberbrunnen, Mords und Weinenshohlmeg und Thranenquelle ihre Ramen (jach), sälwerbrannen, mirdhill, winighill, thraenequell.)

#### 412.

# Der Sangegrund bei Propftborf. Manblid.

Ein Thal bei bem Dorfe Propitorf — bei Agnetheln — heißt hegrainyd (Hängegrund). Einige Knaben buteten bar selbst einmal die Pferbe und hatten sich zum Zeitvertreib unter einen Baum versammelt, ber noch heute sieht. Da schlug einer vor, Aufhängens zu spielen. "Ich selbst will ber erste sein, ben man hängt; wenn ich aber pfeise ober zappele, so nehmt mich herunter, daß es anch an einen andern komme." Der Borschlag wurde angenommen; man knupfte einige Peit-

schen zusammen und knupfte ben Angeben baran auf. Plöglich läuft ein hase vorüber; die Anaben laufen ihm nach, vergeffen bes Gehängten und finden ihn, wie sie zurudkommen, erwürgt. Davon hat der Grund jenen Ramen.

#### 113.

## Der überliftete Betrüger. Manblid.

Die Dublbacher maren gar oft feinblichen Ginfallen ausgefest und erfreuten fich baber nicht eben großer Gicherheit ihres beweglichen Eigenthums. Daber vertrauten fie baufig ber Erbe an, mas Rleif und Sparfamteit ins Saus gebracht, Gelb und Roftbarkeiten jumal. Go hatte wieber einmal ein Dublbacher einen Schat in feinen Weingarten vergraben, ber Nachbar ihn aber bei ber Arbeit belauscht und bas ficher geglaubte Gigenthum entwandt. Ginige Beit barauf wollte Jener nach feinem Schat feben; ging hinaus in ben Beingarten, grub und fant \_- wer fcbilbert fein Entfegen - bas Neft leer und ben Bogel ausgeflogen. Sein Berbacht traf ben Nachbar. Da ersann er fich eine Lift, wodurch er viels leicht wieber ju feinem Gigenthum tommen tonne. Er ging zum Rachbar, entbedte ibm als einem auten Areunde unter bem Siegel ber größten Berichwiegenheit, bag er bereits vor langerer Reit einen fleinen Schas vergraben babe, zu bem er nun noch bebeutenbe Rofibarteiten, die er auch naber bezeichs nete, fugen wolle, und bag er ihm bies mittheile, bamit im Falle seines ploslichen Tobes boch Jemand um die Sache wiffe und feine Erben bavon in Renntnig feten tonne. Rachbar fand fich fcheinbar geehrt burch biefes Bertrauen, batte aber nichts Notbigeres zu thun, als ben gestohlenen Schat schleunigft wieber an ben frühern. Drt zu tragen, um in ben Befit bes größern zu gelangen. Wie nun beibe Rachs barn hinausgingen in ben Weingarten, und ber Gine fein fruheres Eigenthum wieder an Ort und Stelle fand, bantte er bem Nachbar von Herzen, nahm seinen Schatz und trug ihn wohlgemuth nach Haufe. Dem Andern blieb das Nachsehen, und es wird ihm wohl auch an Spott und Schande nicht gefehlt haben.

#### 414.

# Frauenborf. Windlick.

Kranendorf ift ein Dorf zwei Stunden von Mebiafch. Dafelbft lebten einft zwei Bruder, bie von ihren Eltern nichts erbten, als eine Rub. Ueber beren Theilung entstand Streit zwischen Beiben; endlich verglichen fle fich babin, bag bie Rub bem gehören folle, in beffen Stall fie von ber Weibe beimtebrend hineinginge. Da bauten Beibe, ber Gine einen fconen tunftgerechten Stall, ber Anbere - ben man auch Gulenspiegel nennt - einen aus grunen Reifern. Die Ruh ging naturlich in ben lettern hinein und wurde fo Gulenfviegels Diefer aber mußte nicht, mas bamit angufangen Gigentbum. fei; endlich schlachtete er fie, lub bie gange Gemeinde gufammen und gab ihr einen großen Schmauß. Bum Dant baffir fpeifte er bann im gangen Dorf herum, und fo lebte er ein Jahr lang. Darauf verließ er die Heimat und blieb lange aus, bis er einmal mit einer großen Schaafberbe beimtebrte. Die Nachricht bavon verbreitete fich fchnell im Ort, und alle Manner eilten binaus ihm entgegen und fragten ibn, wie er zu ben vielen Schaafen getommen fei. - Er aber trieb biefe an bem hoben Rotelufer bin, zeigte ins Waffer, wo fich bie Schatten ber Schaafe binbewegten, und fagte: "Bon ba unten." Da sprangen alle Manner binunter, um fich Schaafe zu bolen und ertranten, woburch faft alle Beiber Witwen und bas Dorf ein Franendorf wurde.

"Er nimmts ihm noch vom Herzen ab, wie ber Fotoscher bem Martonoscher."
Köver a. e. D. 242.

Diese Rebensart ist also entstanden. Ein armer Mann ans Martonosch im Haromszek blied einmal einem Fotoscher — ein Dorf ebendaselbst — einen Poltra schuldig. Der Gläubiger mahnte mehrmals; da er aber sein Geld nicht bestam, schwur er, er wolle es dem Martonoscher noch von seinem Herzen abnehmen. Der Schuldner starb und ward nach damaligem Gebrauche in die Kirche gelegt. Der Fotoscher aber trank sich einen tächtigen Rausch an und kam seinem Schwur gemäß feinen Poltra noch von seinem Herzen zu nehmen. Aber was ihn, wie er gehosst, flärten sollte, machte ihn gerade schwach und er schlief zwischen den Archendanken ein. Als er erwachte, war die Kirche voll Leute: die in sener Gegend damals berüchtigten rothhemdigen Räuber theilten ihre Beute.

Da gefchah es, baf fie über einen rubinbesetten Sabel fich nicht einigen tonnten und ihn bem Sauptmann gaben, boch unter ber Bebingung, wenn er ben Duth habe, benfelben in bem Bergen bes Tobten umgutehren. Der Rauberhauptmann nahm es auf fich, ergriff ben Gabel und erfletterte bas Gerufte, worant ber Tobte lag. Gben will er bie unmenschliche That vollbeingen, ale bie Babre umfallt unb ber Scheintobte fich aufrichtet. Bei biefem Anblid erfaßt Aurcht bie Rauber, fie flieben ohne auch nur ihr aufgezähltes Belb zufammenzulefen. Der Tobtgeglaubte aber und fein Gläubiger theilen bas Gelb bis jum letten Pfennig; wie aber bie Theilung ju Enbe ift, tommt bem berglofen Fotofcher fein Poltra in ben Sinn und er verlangt ihn. Es entfteht Bant. Da blidt ber Ropf eines Raubers jum Fenfter berein; ber Schuldner reißt ihm rafch bie Dente vom Ropf und wirft fie 26\*

bem Gläubiger mit ben Worten hin: "Nimm für beinen Politra!" Der Räuber aber, welchen ber Sauptmann abgeschich hatte zu sehen, ob sich von bem zurückgebliebenen Gelbe nichts mehr retten ließe, kehrte erschredt zurück und melbete bem Sauptmann, es seien soviel Meuschen in ber Liche, bag aus ihrem Gelbe jedem nicht einmal ein Poltra zugefallen, weshalb sie einen mit seiner eigenen Müte zufriedengestellt hätten.

#### 416.

## Schorscher Rirchbau. Munblich aus Rohrbach.

Die Einwohner von Schorich bei Rogaraich wollten einmal eine Lirche bauen. Sie bauten fie auch wirklich, batten aber auf die Renfter vergeffen. 2016 nun die Leute in die neue Rirche gingen, bas Wort Gottes ju boren, mar es vergebens; benn es war bafelbft ftodfinfter und fie mußten beraustommen. Und die Gemeindevorsteher wußten auch nicht, wie bas Licht in bie Rirche ju bringen fei. Enblich nahmen fie einen Sad, und wie fie faben, daß fich in bemfelben Licht befand, liefen fie geschwind bamit in bie Rirche, ben Sad mit bem Licht bafelbft auszuleeren. Als fie aber bineinkamen, mar bas Licht aus bem Sad verichwunden. Gben wollten fie benfelben Berfuch wiederholen, als einer in die Sobe fab und gemahr wurde, bag ein Specht an ber Maner vidte. Boller Freude forie er ben anbern gu: "Rommt herbei; feht ben Deifter, ber Renfter machen tann." Alles lief hinzu und rief: "Last uns ihn fangen." Dan trug eine Leiter berbei, ba flog ber Specht von bannen; die Leute ihm nach bis in ben Balb, wo er in ein Loch ichlüpfte. Dun follte bie Leiter wieder berbeigeholt merben, was aber, ba bie Trager fie quer trugen und beshalb bie Eichen auf ihre Breite abgehauen werben mußten, feine leichte Arbeit mar.

# Nachlese.

•

. .

# Deutsche mythische Sagen.

417.

# Die Teufelsfurche.

Münclich.

Bei Feldorf zieht ein sonderbarer Graben auf der Kante eines links vom Bach fich erhehenden Berges, Teufelsstucke genannt. Das Feld herwärts davon gehörte den Feldorfern, aber ein Zendrischer schwur es ihnen mit Erde in den Stiesseln ab. Der hat aber anch seinen Lohn bekommen; deun in der nächsten Nacht hörte man ein Brausen und sah, daß der Teufel den Betrüger vor den Pflug gespannt hatte und mit ihm die genannte Furche pflügte.

418.

## Der betrogene Betrüger. Münblich aus Mabbad.

In einem Dorfe lebte ein junger, schöner Bursche; ber liebte die Mabchen übermäßig; aber seine Biebe war nicht rein, er bachte nur barauf, die armen Dirnen zu verführen. Da dieß jedoch nicht immer gelang, so machte er einen Pact mit dem Teufel, der ihm die Gabe verlieh, so bezaubernd zu pfeisen, daß alle Mabchen ihm nachfolgen mußten. Dafür sollte aber jede zwölste Seele bem Teufel angehören. Nach dieser Uebereintunft ging der Bursche jeden Abend pfeisend durch die

Straffen bes Dorfes. und tein Dabden, bas ihn borte, vermochte zu wiberfteben, fonbern fie ließen Spinbel und Roden aus ben Sanden fallen und frürzten binaus bem iconen Bfeifer nach. Dann nahm er bie Schonfte am Arm und führte fie binaus aus bem Dorfe und weiter tief in ben Balb und batte ba feine Luft mit ihr; und wenn er fein unreines Berlangen gestillt, fo bing er bie arme Dirne an einen Baumaft auf und tehrte gurud. Das ging fo fort; alle Dabchen bes Dorfes waren vernarrt in ben bofen Buben, er verführte eine nach ber andern, und teine, die mit ihm gegangen, tehrte jemals wieber. Gilf Dabchen batte er fo ums leben gebracht; Riemand mußte wobin fie gefommen waren, aber man batte Berbacht auf ihn, er mar ber Schreden ber Bater, ber Dutter und Bruber. 216 er's nun eben wieber auf eines ber iconften Mabchen abgefeben hatte, fprach ber Bruber, ber ihr fehr abnlich war: "Ich febe, ber Bube geht bir nach; aber bu folge ihm nicht, fonbern gib mit beine Rleiber! fo will ich fie anziehen, und wenn er bich lockt, fo will ich mit ihm geben und feben, was geschieht." Der Bruber Meibete fich in bie Gewander ber Schwefter und harrte gur bestimmten Stunde auf bas Reichen. 216 bas Bfeifen auf bet Strafe erlang, tonnte bie Schwefter nicht wiberfteben und fturate fogleich gur Thure. Der Bruber aber, ein ftarter Jungling, fcbleuberte fie weit jurud, fperrte fie ein, und ging an ihrer fatt binaus ju bem bofen Bfeifer und mit ihm fort in ben tiefen Balb. Da fab er im Mondschein eilf Jungfrauen an ben Baumen bangen; ber Berführer beutete barauf und fprach: "Dache bich bereit zum Tobe, benn bn mußt bie gwolfte fein." ""Gerne,"" fprach ber Berfleibete, ",ich liebe bich fo febr, bag ich willig får bich fterben will, nur laffe es fogleich geschehen und ichone meiner Ehre!"" "Diefen Bunfch will ich bir erfüllen," antwortete jener - benn er wollte bem Teufel so balb als miglich bas Seine geben. Als er aber bie Schlinge bervorzog.

pacte fie ber Andere schnell, warf ihm fie ühr ben hals, zog seft und knüpfte ihn an den nachsten Aft. Alsbald erhob sich ein Wind und im Wind eine Stinme, die rief: "Dein Glack, daß er hängt und nicht du! benn die zwölfte Seele ift mein."

419.

# Weiße Jungfrauen. Manblich

- a) Ein alter Mann in Rühlbach schlief in einer Sommernacht auf bem Schopfen. Gegen Ritternacht erwachte er und sah eine schweeiße Jungfran vor sich, die stand undeweglich, blidte ihn ruhig und mild an und firedte ihm zuleht die eine hand, worin sie ein weißes Tuch hielt, ein klein wenig entgegen. Er sah die Gestalt lange starr an, und so lange er's that, blieb sie ebenso beharrlich vor ihm stehen; als er aber endlich mit dem Augenlied zwintte, war sie augenblicklich verschwunden. Er hatte sein Glück nicht verstanden; hätte er das Tuch ergriffen, so hätte ihn die Jungsvan zu unermesslichen Schähen geführt.
- b) In bem Wirthshause, das rechter hand vor bem obern Those in Mühlbach liegt, ging die Wirthin einmal in der Nacht in den Stall. Da stand dort eine schneeweise Jungsfrau, blidte sie sest an und beutete mit dem Zeigesinger auf den Boden. Als das Weib hinsah, lagen da eine Menge sunstelnder Goldstüde. Sie sing an deren auszulesen und in die Schürze zu sammeln. Sobald sie aber in der Schürze waren, schienens lauter Rieselsteine. Nergerlich warf das Weib ihren Borrath wieder weg. Da kirrte es aber wie Gold, und ausgenblickich waren Goldstüde und weiße Jungsrau verschwunden.
- e) In der Rosengasse in Mublbach steht ein altes haus, ba wohnte vor etwa 70 ober 80 Jahren ber Glodengießer Bolf, ber die schone große Glode gegossen hat. Der sah einmal, als er in seinen Keller trat, eine Flamme aus dem Bo-

ben schlagen, und weil er vermuthete, baß ba Schäte sein müßten, befragte er einen weisen Mann barüber. Der jagtt ihm, daß dort unten wirklich ein großer Schat liege, ber einer weißen Jungfran und ihren beiben Töchtern gehöre. Die Jungfrauen sammt dem Schat seien bahin verwünscht, und ein schwarzer hahn liege auf dem Schat, und wer das Räthiel zu lösen wisse, der erhalte den Schat und erlöse die Jungfrauen. Der Glodengießer sann oft viel nach, schlachtete auch einmal einen schwarzen hahn über der Stelle, wo er's blüben geschen, und ließ dessen Blut in den Boden rinnen; aber damit war das Räthiel noch uicht gelöst, und der Schat ist verborgen die auf den houtigen Tag.

420.

# Rirch hofgespenst. Munclich aus Mühlbach.

Gin Bader batte eine tuchtige und nuthige Dagb; bie schickte er, ba ibn fudt in ber Nacht ein Gefuft nach Bier antam, mit einem Kruge gur nachften Schente, nachbem er fie guvor gefragt, ob fie fich nicht finchte; benn ihr Weg führte über ben Rirchhof. Anne Marie aber lachte folcher Rage, nabm flint den Reng und ging furchtlos und ohne bag ihr babei etwas begegnet mare, mitten burch bie Graber bes Rird: hofes bin, tam in bie Bierfchente und lief thren Strug fullen. Als fie aber auf bem Rudwege wieber über ben Rirchbof tam, - fiebe, ba fag eine weiße Geftalt auf einem ber Graber und versperrte ihr ben Weg. Hun liebten fich bas Dabchen und Baderinecht. Als fie baber jene Geftalt fab, glaubte fie, es fei ber Gefell, ber fie erfdreden wolle, lachte und rief ibm ju: "Seba, geb mir aus bem Wege! ich fürchte mich bod nicht." Die Gestalt im weißen Sombe rubrte fich nicht. geht Unne Marie auf fie gu: "wart ich will bir bein hemb ausziehen!" und indem fies fagt, thut fies auch. "Siebst bu? - nun bift bu fingernadt; febem bid !" fo fagenb, gebt fie mit bem Sembe bavon. An Baufe fleht fie fogleich nach bem Befellen; ber aber feblefit eben bas Bebad in ben Dien : er tann nicht auf bem Rirchhofe gewefen fein. In ber nachften Racht nun um if Uhr rufts am Fenfter: "Gis mit mein Sembe!" Das Mabden öffnet ben Laben, wirft ben Laden hinand und will fchnell wieder schließen; bis fie's aber thut, ift auch bas hande wieder zu ihr gurftdgeflogen. Go oft fie's verfneht - fie tann's nicht los werben. Um 12 Ubr ruft bie Seimme braugen: "Ich muß nun geben; aber ich envarte bich morgen Racht an berfelben Stelle, wo bu mir mein Rleib nahmfi; benn haft bu mir's ausgezogen, fo mußt bu mit's auch wieber angieben." Das Dabden ergablt nun bie Gefchichte bem Liebhaber; biefer will fie begleiten. In ber folgenben Racht geben fle beibe mit bem Gembe auf ben Rirchbof. Die Geftalt fist ba, bas Dabeben wirft ihr bas Semb bin. "Du mußt mir's auch anziehen." Sie wirft ihr's über ben Ropf. "Auch über bie Arme!" Sie nimmt rafch einen Arm und fredt ihn in ben Aermel. "And ben anbern!" Raum hat fie auch bieg gethan, fo umfaßt ber Tobte fie, brudt fie an fich und ift im Nu mit ihr verfunten.

#### 421.

Die Bafferfrau und ihre zwei Sohne.

Auf ber Straße von Mebburg nach Reps war früher ein schöner Walb, in biesem Walb ein See, und in dem See wohnte eine Wasserfrau. Tausend Jahre war sie mit keinem Manne zusammen gekommen; ba geschah es einmal, und flehe nach einem Juhre gebar fle zwei Gohne. Den altern hieß sie Islan, den füngern Isgau. Als beibe groß waren, sagte die Mutter zu ihnen: "zweiersei ist euch bestimmt: einer wird als berühmter Kriegsheld ein großes Land unterwerfen, barüber

König werben, aber ven foisen Unterthauen gehaßt und am Ende abgefett werden; ber andere wird nicht fo glänzende Abaten verrichten, aber dennoch am Ende König werden und gläcklich fein. Wählet!" Der Kaltere wählte das erftere, bem Inngern blieb das zweite.

Da hatte Isian sogleich ein machtiges Heer; bamit zog er hinaus aus Giebenbetrgen, eroberte ein großes Land und ließ sich eine Saupestadt banen und vegierte, da er nicht sterblich war, viele hundent Jahre. Juleht versährte er aber ein lastorhaftes Leben, peinigte das Bolt. Da empdete es sich, setzt ihn ab und jagte ihn aus dem Lande. Bun grämte er sich sohr und wünschte sich den Tod; allein er konnte nicht stroben. Da zog er wie ein Wahnstmiger von einem Ort zum andern und wurde überall fortgesagt, endlich kam er auch zu seiner Mutter. Die erdarmte sich seiner, nahm eine Runte und berührte ihn damit ohne ein Wort zu sagen, — und siehe, da sauf er hin und war tobt.

Isau, ber jüngere Sohn, hatte sich immer in ber Rabe bes Soes bei seiner Mutter aufgehaben; und wenn Jemand in ber Gegend Unglick hatte, bem stand er bei und half; so verschaffte er ben Leuten ihr gestohlenes Bieh zurück, so beferte er die Wägen aus, die im Walbe zerbrachen, so schütte er die Wandernden vor Räubern. Nach langer Zeit, als der Rönig karb, wählte bas Bolt ihn zum König, benn einen würdigern konnte es nirgends sinden. Isau zog nun in die Rönigsburg und regierte weise und gerocht, und das Bolt liebte ihn.

Als die Sachfen nach Siebenbürgen kunen, hielt es Ifgan gut mit ihnen; allein siehe da, es brachte ihm boch ben Tod. Es geschen nämlich, daß welle von ihnen sich an dem See nieberließen und den ganzen Wald vingshemm nieberschlugen. Nun trochnete der See durch die Sonne allmälig aus, und so verlosch auch das Leben Isgans und seiner Miniter, ber Bafferfran, fo langfam und fchon, wie eine Lampe, wenn ihr bas Dal ausgeht.

422.

# Der alte Solbat.

Ein Solbat, ber lange tren gebient hatte, verlangte, alt und mabe, enblich feinen Abichieb. Der Raifer bewilligte ibm benfelben aucht aber bevor er ihn entlief fragte er ihn, wovon er unn leben werbe, und wollte ihm einen Onabenachalt ansfehen. Der Golbat aber weigerte fich biefen anzunehmen und meinte, bas wenige, was er brauche, werbe ibm Gott ichen autommen laffen und mit bem Grofchen, ben er babe. tinne er fcon nach Sanfe tommen. Und fo machte er fich auf ben Bog. Da begegnete ihm ein alter Mann und ibrad gu ibm: "Gib beraus was bu baft; alles ift mein!" Spricht ber Golbat: "Da wirft bu nicht reich werben, benn fiehe, ich habe wur brei Arenger. Bon biefen will ich bir geben, wie viel bu verlangt." Da forberte ber alte Dann einen Rrenger. Den gab ihm ber Golbat und ging weiter feines Beacs. Ball aber tott fom wieber ein alter Mann entgegen und verlangt von ihm Alles, was er habe, und empfängt wieber einen Rreuger. Und bas geht fo bis jum brittenmale. Bie min ber Mite auch ben britten und letten Aveneer empfangen bat, fpricht er: "Glebe, ich bin Giner und berfeibe, ber bich breimal angerebet bat, und weil bu mir von beinem Wenigen immer gogeben baft, fo wanfche bir nun fetbft etwas, und es foll bir gewährt werben ; benn ich bin ber Beiland und tann bir verichaffen was bie wunichen." Rachbem ber Colbat um ein wenig nachgebacht, begehrte er vom Beiland nichts anderes als einen Gad, und wenn er fpreche "Bad bich in ben Cad" fo folle mas er wolle in ben Sad hinein-geben milfen. "3ch febe" fprach ber Golland "bag bu ein finger Mensch bift und bagebrft nicht Schape noch Reiche thumer; ben Sack sollst bu haben," und reichte im Augenblick ibm einen bin.

Damit tam nun ber Solbat nach Saufe in bie Berman-Dort war es aber feit langer Beit im Brudenthalifden Balafte nicht geheuer; ein Geift ging barin um, und wer es unternahm, in einigen Zimmern zu fchlafen, war am Morgen ficherlich eine Leiche. Das borte ber alte Sabat und ging fogleich mit feinem Sade zum alten Brudenthal und bat ibn um Quartier für eine Macht in jenen Zimmern. Bergebens warnte ibn ber alte Berr, er werbe es mit bem Beben biffen; ber Solbat blieb fest und bat nur um zwei Lichter und eine Die murben ihm benn auch gegeben und ein gutes Abenbeffen mit Bein und Braten barn. Er aber af und traut nur wenig, weil er mach und nuchtern bleiben wollte, foling bie Bibel zwifchen ben zwei Lichtern auf und lag fleifig barbt. Enblich nabt bie Mitternacht; es wird unruhig in ben Rimmern; ber Golbat lieft immer ettriger in ber bei ligen Schrift. Da tracht's, und ein Menfchenfchentel bangt an ber Bimmerbede. Der Golbat aber bleibt pubia und fpricht: "Bo ein Schenkel ift, ba muß auch ber andere fein." läßt fich auch hiefer berunter. Der Golbat fpricht: "Bo zwei Schentel find, ba muß auch Bruft unb Arm fein." biefe tommen gum Borfchein, Und wie jeuer barauf fagt: "Bu einem gangen Rieper gebort auch ein Repf," ba fällt ein ganger Menfch von ber Bimmerbode berunter, geht auf ben Solbaten las und parti ihn wirgend an ber Reble. Der aber ruft fenall: "Bad bich in ben Sad," und beimuen im Sade ftedte bas Gefpenft und fing balb an ju bitten, er moge ce herauslaffen, es wolle ibm nichts thun. Der Golbat laft ibm aber mir ben Ropf heraus, ber war gang gran, und fragt, mas es bier zu fuchen habe. Das Gespeuft bittet aber, es gang beraustulaffen, fo wolle es alles fagen. Raum aber hatte ber Solbat es befreit, so fiel es ihm wieber an bie Reble, fo bag er taum Reit hatte, fein "Bad bich in ben Sad" ju rufen. Run mar es wieber brinen und mußte gefteben. Da erfuhr ber Solbat, in ber Waub feien große Schate in Raffern eingemauert und biefe habe es ju bewachen, Schriftlich mußte bas Gefpenft nun bem Golbaten einen Theil biefer Schatte abtreten, mobel er es Borfichtsbalber nur bis unter bie Arme aus bem Sade ließ. Enblich wieber befreit, fiel es bem Solbaten jum brittenmale an bie Rehle. Der aber, nachbem er es wieber in ben Sad gebannt, tannte jest auch teine Barmbergiateit mehr, hieb ihm ben Ropf ab und ließ alles bis zum Morgen im Sade. Als man ibn am Morgen tobt zu finden meinte, gewahrte man feinen Gelbenmuth. Auf feinen Bericht murbe nun bie Wand erbrochen und man fanb ben fcweren Reichthum in vielen fleinen Sagchen, von benen auch ber alte Solbat seinen Theil erhielt, so baff er nun sorglos leben tonnte bis an fein Ende. Davon fcbreiben fich bie großen Reichthumer bes Brudenthalischen Saufes ber, unb mare biefer Solbat nicht gewesen, fo tonnte vielleicht auch tein fo anschnliches Bermachtniß gemacht worben fein.

# Magyarische mythische Sagen.

423.

Von Ratoczi's Streitroß.

2B. Schott in ber Beitschrift für teutsche Mythologie und Sittensfunde. II, 316.

Bon Rafoczi's Streitroß wird in Siebenburgen erzählt, baß es, als fein herr einft von Feinden verfolgt worden, die sem ben Rath gegeben, es verkehrt zu beschlagen. Er that bieses, und die Feinde verloren seine Spur also, daß er cutsam.

424.

Wann das "muß fein" aufgekommen ift. Muntlich aus Rlaufenburg.

Als unfer Herrgott beschlossen hatte, Abam und Eva, weil sie gegen sein Gebot gefündigt hatten, aus dem Paradies zu stoßen, so schiedte er zuerst den magyarischen Engel (Gabriel, Gabor) zur Austreibung derselben in ihre Wohnung. Abam und Eva waren aber durch den Apselbiß schon so ting geworden, daß sie sich zu helsen versuchten: sie setzen dem Eugel allerhand Gutes vor, Speise und Trant, und der ließ es sich wohl schmeden. Nach dem Essen kounte der Eugel es nicht über sein Herz bringen, seine guten Wirthe aus dem Paradies zu jagen; er kehrte unverrichteter Sache zu unserm Gerrgott zurück und bat ihn, er solle einen andern schieden,

er tonne es nicht ihnn. Da fanbte Gott ben walachifchen Engel Rlorian; benn er bachte, ber ift weniger gefühlvoll unb wird turgen Brogest machen. Abam und Eva fagen gerabe bei Tifche, als ber Diener bes Beren in Bunbichuben, bie Belgmube unterm Arme, eintrat, bemuthig grufte und feinen Auftrag fagte. Wie Abam ihn fab, hatte er teine Furcht mehr, fonbern fragte gang trupig: "Baft bu etwas Schriftliches bei Da erzitterte ber Engel Alorian, tehrte fogleich ben Ruden und eilte in ben Simmel gurud. Run warb unfer Berrgoit gornig und ichidte ben beutschen Erzengel (Dichael) binunter. Da batten Abam und Eva nicht geringe Angft; fie boten aber alles auf, um ihn für fich ju gewinnen, bereiteten ein toftliches Dabl, festen ihm Schinken, Burft unb Sauertraut, Bier und Wein und fugen Deth vor. Der beutsche Engel war febr vergnügt und ließ fich alles fo mohl fchmeden, ban Abam und Eva leichter ums Berg wurde. Raum mar jener aber gefättigt, ba erhob er fich, fcwang brobenb fein flammenbes Schwert und rief: "Alloh, jest padt euch!" flehten ihn Abam und Eva an, fprachen, wie tonne er fo graufam fein. Den Engel aber rubrte bas alles nicht; er gudte bie Achfeln, fagte "muß fein" und trieb fie ohne Beiters aus bem Parabiefe binaus.

#### 425.

# Scegeifter.

Arn. Ipolyi, Magyar Mythologia, Pest 1854. 97.

In bem schwarzen See (Feketetó) stand ber Palast bes Jeenkönigs (tünderkiraly) auf golbenen und biamantenen Saulen; rings aber herrschte ewige Finsterniß, bis bes Königs Geliebte, die im grünen See wohnte, ihn bewog, die Finsterniß zu zerstreuen. In dem Zwecke ließ der König auf dem Gipfel bes Felsthurmes über dem See einen Karfunkelstein ausstellen, der wie Sonnenlicht glänzte, aber nur so lange

leuchten tonnte, als die Fee dem Könige treu war. Wie biefe aber in Liebe zu einem sterblichen Königssohn eutbraunte, verstor jener sein Licht, und der König vom schwarzen See nahm seine Diamanten, Perlen und Gold, stieg in die Tiefe des Sees und schwur dem untreuen Weibe Rache, das nun seiner übernatürlichen Kraft beraubt im Wahnstun umherirrt und in den brausenden Tannenwäldern des Gebirges auch jest noch sein Wehklagen hören läßt.

#### 426.

# Baffermenichen.

Jatob Joft, Sprachmeister von Amsterbam. Siftorifche Befchreibung ber fleinen Bunberwelt 2c. Lubed 1652. bei Ipolyi a. a. D. 574.

Durch Siebenbürgen lduft viel Wasser und in bem Waffer am Lanbe sieht man Wassermenschen, halb Fisch und halb Fleisch, sitzend bis ins Mittel im Wasser, und sie schlagen mit den Handen zusammen auf dem Wasser, daß die Reisenden davor erschrecken. Und wenn sie Menschen sehen, tauchen sie sich geschwind unter, und man tann sich so geschwinde nicht umsehen, so sitzen sie wieder an dem Lande. Und bei Nacht reist man nicht gerne desselbigen Weges, aber die Ungern, welche im Lande bürtig sind, sagen, daß, wenn Jemand eine Fackel von Pech gemacht in der Hand hat, dieselbigen Menschen nicht aus dem Wasser kommen dürsen.

### 427.

# Blutichwigen.

Cserei 85. bei Ipolyi a. a. D. 364.

Nachbem Dionys Banfft unschulbig getöbtet worben, wallte viele Jahre lang an ber Oberfläche seines Grabes Blut hervor.

#### 428.

# Rriegeszeichen.

Carrei 441. 475. 308. bei Ipolvi a. a. D. 81. 82.

In ben Zeiten Ratoezi II ftanb Aber. hermanstadt am hellen Tage eine mannliche Gestalt in ber Luft, nacht und ein Schwert in ber hand. Die Stadt Klausenburg umzogen Radschengestalten mit entsehlichem Wehruf. Auf den Felbern verssammelten sich schaarenweise große alte Geier, jagten bas Bieh und brachten es um; so auch die Menschen, welche von ihnen ohne Scheu bis in die Dörfer verfolgt wurden.

Bei Weißenburg (Karlsburg) ließen sich während bes Landtages ploglich wunderlich gestaltete Bogel zu Tausenben auf die Felber nieder, in der Größe den Staaren gleich und bunt gestebert, aber nie weber früher noch später in Siedenburgen gesehen. Und wo sie einen Sperling bekamen, brachten sie ihn um und verfolgten biese die in die Mauerrisen, gerrten sie heraus und zerrissen sie. Damals wußte man nicht, was das Wunder zu bedeuten habe; aber später ersuhr mans an sich selbst, benn viele heimatlose räuberische Kuruzen kamen aus Ungarn und plünderten die siebenburgischen Sperlinge aus.

### 429.

# Simmelberfdeinungen.

Chron. F. L. O. I, 227. Caerei 123. Sei Ipopyi 4. a. D. 272. 278.

Das himmelbreunen vom Jahre 1604 bemeite bie Ueberschwemmungen an, der Komet von 1680 ban achtsehn Jahre lang in Giebenbürgen und Ungarn geführten Türkentrieg.

430.

### Traum.

Rach Gabr. Bathoris Leichenrebe im Uj magy, muzeum. 3, 94. Ipolyi a. a. D. 577.

Bor feinem Tobe traumte bem flebenburgifchen Furften Gabriel Bathori: zwei Geier festen fich auf feinen Ropf,

schlügen ihn mit ben Flägeln und hadten ihm bie Augen aus.

### 431.

Bator Opos, ber Drachentobter. Ratocgi's Remoiren 5, 280. bei lpolyi a a. D. 577.

Der Stammberr ber Bathori, Bator Opos, tobtete ben Erseber Moorbrachen und nahm baber bie brei Drachenzähne vom Drachen umgeben in sein Bappen. Unter ben Seltenbeiten ber Erseber Burg erwähnt Raloczi noch bes Streithammers, mit bem jener ben Drachen erschlagen.

#### 482.

# Schlangenftein.

Rach einer Bar. Vednyánsaki'ichen hanbichrift Ipolyi a. a. D. 244. In bes Fürsten Gabriel Bethlens Testamente wird unter bem übrigen Schmude ein Schlangenstein erwähnt.

#### 483.

# Baffer bulbet nichts Unreines. Rünblich.

Am 1. Mai 1857 verunglitdte ein armer Holzstößer aus bem Szellerlande bei ber Schäfdurger Muhlwehre. Am folgenden Tage überschwemmte der Fluß seine Ufer, und es hieß allgemein, daß das Waffer so lange fleigen maffe, die es den Leichnam des Erwunkenen ansgehoßen habe. Raum war lebteres geschehen, so fant der Fluß in seine Ufer zurück.

# Walnehische mythische Sagen.

434.

### Baffertaufe.

Beorg Rrefwis, Richtige Befdreibung bef gangen Ronigreichs Sun: garn ze. Franffurt und Rurnberg, 1685. 171.

Es ist ein gar altes Herkommen, daß wer nie mehr in Fefeteto gewesen ift von den baselbst wohnenden Walachen gebanselt wird. Jeder Reisende muß ein Taufgeld zahlen, also daß sie von Einem ein Viertheil oder halben, auch wohl einen ganzen Thaler bekommen. Es hat auch Stephan Bathori, erstlich Fürst dieses Landes, hernach König in Polen, sich nicht geweigert, mit seinem eigenen Exempel solch ihr altes herkommen zu bestätigen. Welcher sich aber von ihnen nicht gutwillig ablöset, der wird in den Kreischbach, so sie Jordan nennen, gesehet.

# Beschichtliche Sagen.

435.

#### Mimus Tob.

Chronicon Budense 87. bei Ipolyi 524.

herzog Almns ift in Siebenburgen (Brdeel) umgebracht worben, benn er burfte Ungarn nicht betreien.

436.

Einwanderer ins Burzenland bleiben in Ungern zurück.

Siebenb. Quartalfdrift, VI, 349.

Unter den beutschen Bewohnern bes Dorfes Drerelheim im Borschober Comitat in Ungarn ift die Sage, daß vor etilichen hundert Jahren Deutsche aus Deutschland nach Siebenbürgen zur Bevölkerung des Burzenlandes gegangen, ihre Boweltern aber, welche mit zu diesem Juge gehört, wegen Krantheit allda zurückgeblieben und vorgenanntes Dorf erbauet hatten. Daher ift Mundart und Kleidung der Derelheimer des nen der Kronstädter so naheverwandt.

437.

Die Grünbung von Klosborf. Rünblich aus Raifb.

Anechte, welche bei einem Chelhofe ober Rlofter bienten fiebelten fich spater auf Raifber Hattert an, und baber führen

fle jum Beichen ihrer hertunft ben Rauft im Bappen von Rloebarf.

488.

Wie ber Türle bie Stener einhob. Kündlich aus Reufen.

Wit einem vierspännigen Wagen, auf welchem eine große Aufe war, suhr ber Aute in die Dorfer. Wenn er nun mit der Peitsche knallte, so liesen die Banern hinzu und warf jeder nach Bermögen einen Großchen oder weniger in die Aufe, benn es war damals wenig Gelb unter den Leuten. Der Türke aber war zustrieden mit dem, was man ihm gab, und suhr weiter.

439.

# Von ber Peft in Reußen. Manblic.

Als bas arme Dorf Reugen von einer großen Beft heimgesucht wurde, so schickte ober trug man die Kranken, um die Uebrigen vor Anstedung zu bewahren, in einen nahen Bald und überließ fie bort sich selber. Und sie mußten auch diesenigen, welche starben, begraben. Damit sie aber nicht vor Hunger stürben, so trug man ihnen vom Dorfe aus an einen bestimmten Ort das Effen hinaus und gab ihnen dann aus der Ferne ein Zeichen, daß sie kämen und es abholten.

#### 440.

# Bas fic bei ber Geburt bes Cache von hartened gutragen. Binblic and Mailtag.

Als Sachs von Sartened geboren werben follte, rief fein Bater einen Freund zu fith, welcher ber Sterne tundig war, und bat benfelben, ju untersuchen, ob fein Sohn in einer gludlichen Stunde gur Welt tomme, benn fcon fablte bie Mutter bie Weben ber nahen Geburt. Der Sterntundige be-

tracbtete bie Stellung ber Geftiene und fagte bebentlich, baf biefelbe im Augenblide bochft ungunftig fei, und wenn bie Geburt bes neuen Beltpilgers nicht um einige Minuten vergogert werben tonne, bis ein gewiffer Stern einen anbern Stanb: puntt eingenommen babe, fo mitfie jener, nachbem er bobe Chrenftellen erlaugt, eines frühen, obaleich unverfemilbeten Iobes burch bas Schwert fterben. Der Bater ellte in bie Stube ber Rindhetterin und bath bie Bebamme, bie Geburt wo mide lich noch einige Augenblide aufzuhalten. Aber es war nicht miehr mealich. Der fpatere Graf ber Sachlen erblidte unter ben unglinftigften Simmelfgeichen bas Licht ber Beit. Mutter betrauerte ibn von feiner Geburt an bis an feinen Tob. Sein Bater unterrichtete ibn forgfältig in allen Dingen und lebrte ibn Beisbeit und Rechtschaffenbeit, um ibn vielleicht fo bem gebachten Schicffal zu entreißen. Er wurde auch ein tuchtiger Mann, gelangte felbft an ben Sof, erwarb burch feine hoben Geiftesgaben großes Anfeben, erhielt ben Abel und murbe bas haupt bes fachfischen Volles. Aber bie Weiffagung ging in Erfüllung: er farb, unschulbig verlaumbet, burch Bentershand auf bem Blutgerufte. Benige Augenblide nach seinem Tobe tam bie Begnabigung.

#### 441.

# Das Sach fenlager. Mundlich aus Abvarbely.

Bei bem Searkaks links von Udwarhely heißt ein Ort Szászok tábora (Sachsenlager) und ein anderer Lász. Als die Szeller einmal von den Sachsen geschlagen und hart versfeigt wurden, zogen sie sich auf den Sügel zund und ließen ihre Leute fort und fort um denselben herungahen, auch viele Ochsen hineinstihnen in ihr Lager, so daß die Sachsen glandsten, as sei gar viel Bolls deinnen und sagten "Laß sie" und abzogen.

#### 442.

# Der hund in Rengen. Minblid.

Als bie Rrugen auf ber Cbene von Martifchelten lagerten, batten bie benachbarten Dorfer viel Elenb auszufteben, benn fie brachen oft ploblich ein, raubten und plunderten und folugen auch viele tobt. Um gegen folde 'Ueberfalle einigermaßen ficher an fein, ftellten endlich bie Dorfeleute Bachen aus; benn fie hatten bemertt, bag wenn bie Rrugen bie Sabnifein auf ber Gbene einzogen, ein Raubzug im Berte mar. Dann flohen bie Dorfeleute aus ben Orischaften in bie Balber und fehrten erft, wenn ber Bug vorüber mar, wieber gurud. Beil aber Reugen am meiften ausgefest und auch niebergebrannt mar, fo berliegen es feine Bewohner und jogen fich auf bie Dorfer bes Großichenter und Leichftrcher Bezirtes, benn fle fürchteten, wenn fle etwa wieber bauten, abermals angezunbet zu werben. Erft nach fieben Jahren, als bie Befahr vorüber mat, tehrten fle gurud und fanben teinen lebens ben Menichen mehr bafelbft, fonbern nur einen Sund, ben ein Reugener bei ber eiligen Flucht por fleben Jahren bafelbft gurudgelaffen hatte.

#### 443.

# Bom Ranigsrichter Scharfenbach in Muhlbach. Rantich

Ueber hunbert Jahre-jift es nun, feit in Muhlbach ein Scharfenbach Lönigsrichter gewesen. Diefer war ein gewaltiger Mann, heutschte mie ein König in ber Stadt und affe Rathsherren zitterten vor ihm. Aber voll Sabsucht achtete er nicht bas Gemeingut, sondern unterschlug die öffentlichen Gelber, rif pp er nur konnte, Gemeindegrund an fich und machte ein Saus wie der reichste Graf. So hatte er ein machtig Stud Land an dem Weinberge an sich geriffen, das die auf

ben bentigen Tag bie Scharfenbacher Salbe beifit, unb von bem unterfolagenen Belbe fich auf feinem Delerhofe ein prachtiges ganbhaus gebaut, bagu viele icone Gartenbauschen und Lauben, Alleen von Baumen und Blumen, bag es berrlich ju schauen war. Aber ber Bahltag tam ihm; er wurde von ber Gemeinbe verflagt, abgefest und und verlor all fein Sab und Out und auch fenen ungeheueren Weingarten, ber an bie Stabt gurudfiel und, in viele fleinere Joche gertheilt, verlauft Nur ber icone Delerhof blieb ibm (ein Theil bavon bilbet jest ben Gitelfden Meierhof, aber er ift fich nicht mehr abnlich). Dabin jog fich benn ber Scharfenbach jurud, tam nicht mehr in bie Stabt, zeigte fich überhaupt Niemanben und iprach mit teinem Denichen ein Bort; benn es wurmte ibn. wenn bie Leute, bie fich fruber bis in ben Staub vor ihm gebudt batten, ihn nun gar nicht mehr ansaben ober im Borbeigeben ein hämisches Wort über ihn sprachen. Go wurde er faft fcon bei feinen Lebzeiten vergeffen. Gein icones Landhaus fing zu zerfallen an, bie Alleen verwilberten, und wenige Jahre nach seinem Lobe war teine Spur mehr von ben ichonen Anlagen zu feben. Bei feinem Begrabniffe weinte Ricmanb er batte weber Beib noch Rinb binterlaffen.

#### 444.

# Die Somarzburg.

Sieb. Quartalfdrift IV, 119 Unterhalrungeblatt 837. 76.

Süblich von bem hohen weithin fichtbaren, auch allen Wetterpropheten wohlbekannten, Zeibnerberg, vielleicht auf bem Seffenberg, wo noch vor nicht langer Zeit Aninen eines Riofters ober einer Atribe fichtbar waren, vielleicht auch in ber Gegend bes Räuberfteigs lag die Schwarzburg. Sie soll über breifig Klafter im Durchmeffer gehabt haben und ihr Burggraf einige Zeit im Befit einer ber Burgenländer Geistlichteit gewalthätig entriffenen Zehntquarte gewesen sein.

# Anhang.

Bas wir fammeln, foll bem Lanbe jur Freude erhalten und ber Biffenfchaft ungbar werben und wir erfüllen Damit jugleich eine Pflicht, die unfre Borfahren für und forglos in ihrem Reichthum verfaumten, für die Rachtommen.

Karl Millenhof.

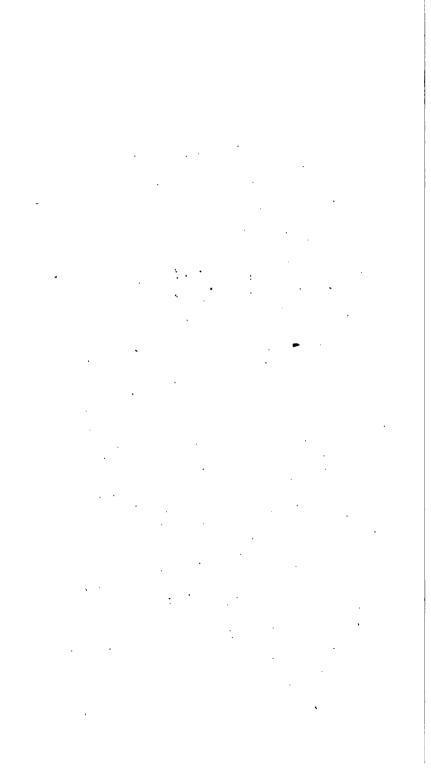

# Literatur ber Sagenfammlung und Sagenforfcung in Siebenburgen.

Da in bem Borbergebenben bei jeber einzelnen Sage bie Quelle, worand fie gefcopft worben, angegeben ericheint, fo ift es nicht nothig, barüber bier ein Debreres zu fagen. Wenn ju biefer Sammfung nicht ber gefammte Schat ber altern fiebenburgifden Literatur ansgebeutet murbe, fo mag bie Unanlanglichkeit ber mir an Gebote ftebenben Bilfomittel. befonbers foweit bicfes Saabfcriften finb, einigermaßen jur Ents fdulbiaung bei Billabentenben bienen. Go tonnte ich j. B. bie Szetler Beibendronit (1533) und Belfais Chronit (1575). welche vielleicht woch manche Ansbente geliefert hatten, nur aus ben Anfahrungen in A. Ipolyi's Magyar Mythologia für bie Rachlese verwerthen. Dag ich ben Anonymus Belae regis Notarius als Aunbarnbe benütte, wird nach ben neuefem Urtbeilen in- und andlanbifcher Rorfder über biefen Schriftfteller beinen Auftof mehr erregen (Riegler in ber Allg. Monatidrift, 1852, 837. Dummler, De Arnulfo Francorum roge und über bie altefte Geftbichte ber Glaven in Dalmatten in ben Gipungsberichten ber taiferl. Atabemie ber Biffeuschaften XX. 855, paffim. A. Ipolyi in bet Magyar Mythologia an vielen Orien.) Rachfolgenben Sammlern wirb, besonbers auf bem Gebiete ber magparifchen und walachischen Sagen, noch ein überreiches Material zur Berfügung geftellt fein.

Wie tonnte es auch anbers fein, ba in ber vorliegenben Arbeit bie erfte, von einem allgemeinern Gefichtspuntte aus veranstaltete Sammlung fiebenburgifcher Sagen ber Deffent lichkeit übergeben wirb. Bis jum Jahre 1851 war bier in biefer Beziehung fo viel wie gar nichts geschehen. Das Mas terial lag bruchftudweise ober mobernifirt in ber vaterlandischen Literatur, befonbere ben Beitfdriften, gerftreut, aber in ber Regel fo armlich, fo ohne Rudficht auf die Bebeutfamteit bes Inhaltes mitgetheilt, bag eine Sammlung ungleich mehr an bas Bolt felbft, ale an bie Literatur gewiesen mar. ften Benfuch einer folden und zuwleich einer weffenschaftlichen Ausbeute berfelben für bie Mythalopie fint mieines Wiffenn, obne jehoch vor bie Deffentlichteit getreten gu fein, ben Diret tor bes evaus, Untergenmaffunt in Dublbach, Bibgien Goge fer, gemacht: feine Gammlung ift ber gegenmantigen einder leibt wonden. Die erfte veröffentlichte Rabeit auf biefem Gebiete ift in ber im Schafturger Genenafialpmeremm von 1855 mitgetheilten Abhandlung Joseph Galeriche "Bur dontuchen Thiorsage 20-41 enthalten, wo, 38 and bent Munbe bes fächfischen Laubvolles assammelte Thiansance vollkiltebig amehlt werden. Da ber Berfaffer jener, Mbhanbinng bie Abficht has. bicfelben bem viellgiet noch erscheinenben greiten Banbe ber beutfchen Ballsmänchen aus Giebenbiltgen einenverletben fo burften fie in ber verliegenbeit Commelning abergangen:Werben Ihr Werth ift ührigens allesmein, aperfamns und felbst Iefab Grinene neuent fie eine floibige nab tume Abbeit und einer Bereichenung biefer Libergeber, welche zu fconen Beficigungen einigen von ihm felbit biblier mer ald Bermethung aufgestelle ten Auffchat führe. Der Dollftanbigleit ber aufgenntäntigen Saumlung ift babued hauge merklichen Abbetelt gelcheben, be die Thiersage einen in fich giewilch abgeschlofftrum Arcis von Wolldüberlieferungen bilbet. Cyblich bauf nicht nubanibut bleb ben eine Anzahl mythischer und geschichtlicher Sagen, welche

in bem 1852 ericbienen Berte L. Köváry'n "Erdelyi regisegei" im Bufammenbange mit bort bebanbeiten Alterthumern Anfnahme gefunden baben. Sie find ber erfte bebeutenbe Schritt in bas ohne Zweifel befonbers im Szellerlanbe, reich blubenbe Relb ber magnarifden Sage in Siebenburgen, im Bangen allem Anscheine nach treu ergebit und, wie weiter unten gezeigt werben foll, nicht obne Berth auch für bie Bergleichung mit bentichen in Siebenburgen aufbewahrten namentlich mothischen Sagen. Da ber Berfaffer jenes Bertes eine eigene Sammlung berfelben nicht in Ausficht ftellte, fo ichien co wanfchenswerth, fie in benticher lleberfetung ober Bearbeitung ber gegenwärtigen einenverleiben. Lettere war vollftanbig gefdleffen und jum Drude befenbert, ale Berr Kovary bas Ericheinen einer eigenen Sammlung von 100 gefchichtliden Sagen (Száz történelme rege, Rlaufenburg 1857) ans funbiate, beren wesentlichften Beftandtheil nun bie bereits in bem früher beseichneten Berte besfelben Berfaffers mitgetheilte Sagen bilben. Ratürlich tonnte biefe Sammlung nur blog für bie Abhanbitungen ausgebentet werben, und eine etwaige Ueberfesung berfelben ins Deutsche wird in fofflicher Begiebung bes Reuen und Intereffanten immer noch genug bieten. Sie enthält hunbert fogenannte gefdicheliche Sagen, von ber nen 21 in ben Erdelyi reganegai theils nach munblichen Mittheilungen, theils nach gebrudten Beröffentlichungen in Reitidriften und Ralenbern sc., eine ungefähr gleiche Angahl ans besfelben Berfaffers noch früher erschienenen Erdelyi ritkasagai bier wieber abgebrucht wurben, ber Reft nen jugewachsen ift. Es ift zu bebanern, bag ber Berandgeber bei biefem Bieberabbrud, nicht jum Bortheile ber wiffenfchaftlis den Brauchbarteit, an ber Boltsmäßigteit bes Gradbungetos nes zu anbern für gut fand (val. p. 66 mit Erd. reg. 185; p. 100 mit ebb. 178 ic. ic.), bag er von ben magparischen bie jachfifden und malachifden nicht trennte, bag er auch bier

manche Sagen verstiecte gas und endlich die einzelnen Stüde nicht mit Bahten bezeichnete, wodurch die ganze Sammlung eiwas unhandlich geworden ift. Doch verdient der in ihr vereinigte Stoff als Anfang der Ansbente der dieffälligen Bolisäbertieferungen der Systler und Magyaren in Siedenblirgen Beachtung und Ansertunnng und enthält einige sehr werthouste Beiträge zur magyarischen Mythologie. Geschichtliche Sagen in der von der Bissenschaft sestgestellten Bedeutung diese Ausbruckes hat der Berkasser nur sehr wenige darin gesunden; und namentlich ist der reiche Schap der magyarischen Stammsagen — vielleicht weil der noch auf Bento's historischem Stammsagen — vielleicht weil der noch auf Bento's historischem Stambpunkte stehende Bersassebentet geblieben, wie wohl deren Aufnahme dem Titel des Buches mehr entsprochen hätte als manches darin Enthaldene.

Soviel über bie bisher in Siebenburgen verauftalteten Sagensammbungen an welche fich bie gegenwärtige anretht. Benig mehr ift für bie Sagen forfdung b. h. für bie Ausbeute ber Sagen in mythifcher ober gefdichtlicher Beziehung gefchehen, obwohl bie Bahl ber Arbeiter auf biefem Sabe, angeregt burch ben groffartigen Aufschwung ber einschlägigen Literatur in Deutschland, gerabe in ben letten Jahren auch bier erfreulich gugenommen hat. An ber Gpipe ift ju erwähnen ber t. t. Schulrath Joh. Raul Schuller, welcher, als biefe Sammlung noch toum 100 Nummern gatite, bei Gelegenheit ber Generalversammlung bes Bereines für flebenburgifche Lanbestunde in Reps eine, fpater in ben Blattern fur Geift, Gemuth ze. 1851. Rr. 6, 7, 8" veröffentlichte Borlefung "Bur fiebenburgifc-fachfifchen Mythologie" hielt, worin auch bie bier unter Rr. 6 und 22 aufgeführten beiben Sagen mitgetheilt und erertert wurden. In fpatern mythologischen Arbeiten (Borlefung über Boltsglauben, Boltsfitten und Boltsfprache ber fiebenburger Sachsen," in ber Tranfilvania 1851 9tr. 1, 2,

4, 5, 6; "Zweige im Boltsglauben ber Sachsen" ebb. 1855, 9kr. 2, 6; "Das Sahnenschiagen am Okorseste" im Bereinsarchiv, 9k. Folge L., 469—418), sowie besselben Berfassers Sylvestergabe pro 1856, "Zur Frage isoor die Horkunst der Sachson in Siedendürgen" ist auf Sagen nut im Borbeigehen Radicht genommen und Neues in bieser Sinscht nicht eben geboten. Die demselben zweiselhaft erscheinende Beziehung der hier unter Nr. 269 und 273 erzählten Sagen auf die Einwanderung der Sachsen wird in nächster Zeit durch eine schone Arbeit von R. Fabritins einige wesentlichen Stüben erhalten.

Bezüglich der Forschung auf dem Gebiete sächsischer Sasgen sind außer Galtriche schon oben erwähnter Abhandlung zur dentschen Thierfage noch zu erwähnen des Herausgeders 1854 erschlenene "Belträge zur Geschichte des Herausgeders in Siedendürgen" (Bramschweig, Schweische ESchn), worin die meisten in dieser Sammlung erscheinenden, auf Heren und Zauber Bezug habenden Sagen mitgetheilt und erörtert sind, und Wilh. Schusters, "Woden, die beitrag zur deutsehen mythologie" (im Jahresprogramm des evang. Untergynmassung in Beldslach, 1856), eine Arbeit, deren Werth noch jüngst ein sehr kompetenter Beurtheiler W. Wenzel in Pfeisferes Germania II., 119. in ehrender Weise anerkannt hat.

Mehr ober nach Umftanben auch weniger ist für bie masgyarische Sagenforschung in Siebenbürgen geschehen; mehr, insofern Kövary sowohl in ben Erd. rég. als in ben Száso tört. reg. eine Deutung ber mitgetheilten Sagen versicht hat; weniger, weil biese Deutung im Ganzen burchans versehlt gesnannt werben muß und ben richtigen wissenschaftlichen Standspunkt vollständig verrückt. Schon in dem erstgenaunten Werte schien es, als ob der Verfasser von der Eristenz einer mythissichen Sage nicht die leisesse Ahnung habe, indem er den Grundssas aufstellt (p. 11) daß das Bolt die ältesten Burgen Sies

benburgen von tündereik (Miefen ober Reen) \*); bie fpatern von ben Tenfeln und bie fungern von Beiligen erbaut fein laffe, und bemnach bas Riefenzeitalter por bie Romerberrichaft falle, bes ber Tenfel bis jur Ginwenberung ber Magnaren reiche, bas ber Beiligen auf bie Reit ber Arpabifchen Bertfder zu beziehen fel. Die Reitbeftimmung ber flebenburgifden Burgenbauten wird barnach allerbings febr leicht; aber wie gutreffend fie fet, geht unter Anbern bervor, bag bann bie Rofenaner, Repfer und Raifber Burg, bie Rreugburg, bie Riefens burg bei Rerg, bie romifchen Berte von Krivadia und felbft ber Rathhaus- und evang. Rirchenthurm von Bermanftadt fammtlich vor bie Romerzeit fielen, ba fie nach ber Bolfefage alle von Riefen ober biefen verwandte hunen entftanben fint. Diefelbe gangliche Untenntnig, bes mythifichen Beffanbtheiles ber Bollsfage fpricht fich auch fonft noch aus. Siebe unter II. Es ware nicht nothig, bei biefen verfehlten Dentungen bier weiter ju verweilen, befonbers, ba biefelben von bem tuchtigften Sagenforichet Ungarns, A. Ipolyi, in feiner vielfach treff: lichen und mit genaner Belanutichaft mit ber beutschen Dos thenforidung zeugenben magnariiden Bebthologie bereits verbienter Beife gurudgewiesen worben find (p. XXVI. 61. 128 etc.), waren biefelben nicht in ben Szász törtenelmi rege p.

<sup>\*)</sup> Der Ansbrud tunder ift ziemlich willstelich mit oria- (vgl. bas finnische vuoral.in - Bergbenohun, B. Schott in Mannhartte Beitschrift für benische Muthologie u. IIe. 315) und einmel mit vajda burcheinanderzewürfelt und entsvicht meift bem bentschen Mieten. ianderek tonnen auch mannlich sein Bergleich A. Ipolyi, Magyur Nythologia Busammenhang zwischen innder und orias bezengt basselbe 119, 127 ("orian tunder leanvok"); daß zwischen Beiben waltenber Kampf erscheint, hebt biese Behauptung nicht auf, wenn die Anatogien aus ber Aphologie anderer Belter nicht auser Acht gestaffen wied.

9-23 mit ber Prateufion einer "Philosophie ber Sagen" neuerbings wieberholt worben. herr Kovary murbigt bemnach nicht blog bie einschlägige beutsche Literatur teiner Beachtung, mas noch hinzunehmen mare, fonbern icheint nicht einmal jur flüchtigften Lefture ber magparifchen Beit ju gewin-Cowohl in ben Alterthumern als bier fpricht fich eine Leichtfertigfeit aus, welche feinen Arbeiten bochftens auf fo lanae Werth verleiht, als biefelben fritiffose Lobrebner in Lagesblattern finben. (Siebe Bl. f. G., G. u. B. 1857. 33-40.) Benn bie Nichtbeachtung ber Strebungen ber magyarifchen Literatur von Seiten ber fremben, namentlich ber beutschen, immerbin zu bebauern ift, fo tann bagegen Unbefannichaft mit ber beutschen Seitens ber magparischen Schriftsteller, namentlich auf bem Gebiete ber Geschichte und beffen mas bamit que fammenhangt, nur ju beflagenswerthen Berirrungen führen. Die Sagenbeutung Beren Kovary's ift ein Beweis beffen. Die von ihm veröffentlichten Sagen werben baber mit Dant angunehmen fein; feine Deutungen find antiquirt ober unhaltbar, was er felbft einsehen wirb, falls er fich bie Dlube nimmt, fich um bie Literatur feines Stoffes umaufeben.

Für die wissenschaftliche Ausbeute der walachischen siebens bürgischen Sagen ist noch beinahe nichts geschehen. Ich habe die von Schott in seinen walachischen Märchen, 282 mitgestheilte und 377 auf den Beltfampf der Siganten bezogene Erzählung vom Retsesta in die vorliegende Sammlung aufgenommen, weil dieselbe an eine siebenbürgische Losalität anknüpft. Aus J. R. Schullers Splvestergabe pro 1857 "Veder einste merkwürdige Volkssagen der Romänen" konnte ich die dasselbst erklärten Ueberlieserungen von der Vermählung der Sonne mit dem Monde") und von Hertules nicht benügen, weil sie

<sup>\*)</sup> Die Ueberlieferung biefer Ergablung burfte taum vollsmäßig fein. Diefe eingehenden Beziehungen auf Die Gultusformen ber grief 29

wenigstens in dieser Form bem Boben ber Walachei entsprossen sind, und mußte die in Siebenbürgen geschöpfte Erzählung vom überwundenen Riesen (Polpphem) ausschließen, weil sie minsbestens nach der von Grimm in der Vorrede zu den Sagen gegebenen Begriffsbestimmung eher ein Märchen als eine Sagen zu nennen ist. Dasselbe ist der Fall mit den von Franz Obert später im "Auslande" (Jahrg. 1856) veröffentlichten, aus volksmäßiger Ouelle stammenden, walachischen Erzählungen. Hier ist das Feld, so hoch es auch in den Aehren steht, noch von keinem Schnitter berührt worden.

### II.

# Ueber bie mythischen Cagen in Siebenburgen.

# 1. Deutscher Sagentreis.

Obgleich gegen bie mythische Sage vorzugsweise seit Jahrhunderten bereits Schule und Rirche ben Bernichtungstrieg geführt haben, so hat boch gerabe biese fich nicht allein bem

dischen Kirche (ber ungewebte Rod, bie Kerzen, Gloden, Chor, Messewänder), diese gelehrten Anspielungen (Muräne, Betale,) diese chriftlich ethische, allegoristrende Behandlung und Auffassung, diese hohe wahrt haft poetische Anlage des Gedichtes lassen auf eine kunkmäßige Absassung schließen, welche indesten ben tiesempthischen Fern nicht antastete und auch im Einzelnen vielfach in Bildern und Schilberungen vollsemäßig mythisches Material verwendete Die Halbgelehrsamseit der Geistlichen hat in die walachische Dichtung freilich mehr noch als ans, derwärts urspränglich sicher nicht dazu gehöriges Zeug eingepfropst was jest saft vollsemäßig geworden ist. Die es mit der von Schuller 17. erwähnten Alexandria nicht gleiche Bewandniß haben mag ? Schlie die Alexandersage hier ursprünglicher sein, als in der deutschen mittelsalzerlichen Epis?

Untergange, fonbern fogar ber Berfebung mit ihr ursprünglich fremben Glementen, ber Allegorie und Moral, beharrlich ent jogen und ihre naive Objettivität in faft munberbarer Rein-9tur in bie Legenbe, ben Burgelausläufer ber beit erbalten. mythischen Sage, ift bas Element ber driftlichen Moral eingebrungen und bat biefelbe bie und ba fceinbar ihres urfprunglich mythifden Charafters entfleibet; aber eben fceinbar nur, benn in Bahrheit ift baburch gewöhnlich nur bem beibnifchen Ramen ein driftlicher fubstituirt worben, und bie Abenteuer Bobans, Donars x. ericbeinen jest als bes Beilanbes. C. Beters sc. Thaten. Gelbft unfere geschichtliche Sage ift fo von muthifchen Elementen burchbrungen, bag bie von anbern Befichtsbunften ber enticbieben nothwendige Scheibung beiber fich gewöhnlich nur fehr fcwer vollziehen läßt. Die Reit ber Entftebung ber Sage macht in biefer Begiehung teinen Unterfcbieb; benn es ift, als ob jene innere Rraft, welche einft bie Erscheinungen ber Ratur in Perfonlichteiten ber Mythe belebte, noch jest in geheinnisvoller Bertftatte thatig fei, unb außerorbentliche Greigniffe und Bewegungen im Leben bes Boltes wie bes Gingelnen Meiben fich bem Botte augenblichich in bas nur icheinbar aufgegebenen Gewand ber Dothe. Chriftentum bat bie beibnifchen Gotter, gute und bofe, aus bem himmel gefichtzt, aber bas Bolt entgog fie gern burch Berfleibung ber Gefahr und tdumte ihnen von jeber feine beimlichften Blatchen in Reth und Saus als fichere Schlupfwintel In folden Schöpfungen macht fich bas bem Bolte thef inmobnenbe poetifche Beburfnif Luft, welches noch immer wie in ben Beiten ber Ergvater und Somers mit bem religiofen aufs innigfte verbunden ift. Diefe Erscheinung einer ununterbrochen fortgefesten Sagenbilbung wird wie in ben vorangeftellten Sagen fo in ben folgenben Anmertungen auch fur unfer Land aufs reichlichfte belegt werben.

Auf teinem Gebiete wird bie geiftige Urverwandschaft ber

Bolter augenfcheinticher als hier, und je tiefer und umfangreis der bie Forfdung, befto geringer wird bas Daag bes Berfciebenartigen. Sprachftamme grengen hier nicht ober nur wenig ab und bie benn boch in manchen Buntten erscheinenbe Berfcbiebenheit beruht meift nur in ber gefchichtlich begrundes ten nationalen ober lotalen Farbung bes gemeinfam übertommenen Objettes. Ob bie beutschen Anfiehler, welche um bie Ditte bes XII. Jahrhunberts nach Siebenburgen gefommen find und bier ein felbfifdinbiges politifches Gemeinwefen ge grundet haben, an bem bon germanifchen Gtammen foon fruher bewohnten Boben (Daten?, Gothen, Gepiben) haftenbe Refte alter beutiden Dritten vergefunden, ift eine befonders nach Maag und Befen erft bann wit einiger Sichenheit gu entfdeibenbe Frage, wenn bie einfchidgige Samminng unb gorfcung in bas Mannesalter getreben fein wirb. Unwahrscheinlich fcheint mire wicht, beswinders wenn die giben Alurbenennungen verglithen werben, sbelleich bet Mangel beiliger Orit, welche fonft in biefer Beziehtung von Bichtigfest find, Anfangs ftutig macht. Die nationale Abgeschioffenbeit ber fodtern Roloniften, ber faft gangliche Abgang gelehrter Heberlieferung trug bann mit bagu bei, bag bie Reinbeit bes aus ber Stammebelmat mitgebrachten Rapitals gegen bie nun benachbarten fremben Bolleelemente im Gangen bis auf die Gegenwart bewahrt blieb.

Die Reinheit ber Ueberlieferung ift tein Merkmal für bie Bollftändigkeit des Juhalbes und die fiedenbürgisch-fächstiche mythische Sage der entschiedemfte Beweis für die Wahrheit dieses Sages. Der mythische Stoff berselben ist in außerorbentlich zerstückter Gestalt auf und gekommen. Es wird aus ihnen selbst bei umfassenderer Sammlung nicht ein einziger Mythus vollständig sich barstellen lassen, sondern sie dieten blose Mythentrummer, welche nur durch die umfassendste Bergleichung mit den übrigen Bollsüberlieferungen (Märchen,

Sitte, Reb, Aberglaube, Sprache ne.) und ben Sagen ber Stammbeimat nach ihrem Rufammenhang und ihrer Stellung gum alten beibnifchen Bollsglauben ertannt werben fonnen, Anf biefe Abichwachung, welche fich befonbere in bem beinabe vollständigen Berlufte aller Namen barftellt, bat obne Zweifel bie Entfernung vom' Mutterlanbe, bie Trennung bes lotalen Berbanbes mit biefem ben größten Ginfluß ausgenbt. Marchen tonnte vermoge feiner ungebnnbenern Ratur bie Gefahren ber weiten Banberung überfteben und fich bem Bolte auch in feinen neuen Bobnfiben in reichfter Rulle erhalten; als aber bie Sage Bans, Relb, Balb, Baffer it., woran fie bis babin haftete, verlaffen mußte, tonnte fie von allem biefen nur mit Anfopferung eines guten Theiles ihrer Rraft fich losreißen, um nun lofe freilich und etwas schematisch bie allgemeinften Ruge und Berfonlichkeiten, bie ihr in ber alten Beimat eigen gewesen, an bie Dertlichkeiten ber neuen anzuknupfen. Bermoge ber unverfiegbaren oben berührten ichovferiichen Rraft that fie biefes nun allerbings und nahm babei Formen unb Rarben aus ber Erinnerung an bas Stammland, bie nun aber natürlich an Frifche und Lebenbigfeit mannichfach geschwächt waren. So mag bie jetige mythische Sage ber Sachsen wes fentlich erft in Siebenburgen entftanben fein und erflart fich ihre verhaltnigmäßige Armut an einzelnen Sagenreihen (z. B an folden, bie auf elbische befonbers zwerghafte Wefen Bezug haben, beren Ramen im Aberglauben fo gablreich begegnen,) fowie überhaupt an tonfretem mythifchen Gehalte.

Für die Wissenschaft der Volksgeschichte erwächst durch diese Abschwächung der mythischen Sage in einer Beziehung eine große Schwierigkeit. Die Untersuchung über die Stamms heimat der einzelnen Rolonistengruppen zieht die noch nur sehr spärliche Nahrung aus der Bergleichung der sächsischen mythischen Sage mit jener der beutschen Landschaften. Wenn auch die Erscheinung der nords und mitteldeutschen Frau Holle statt

ber fübbentichen Berchta, ber nerbwoftbeutichen hanen ftatt ber Riefen und Anderes einzelne Fingerzeige geben mag, fo ift bas boch ein fehr bürftiger Beitrag zu bem auf biefem Gebiete von fleißigen Forschern burch die Untersuchung ber Sprache und bes Märchens zu erzielenden Gewinn.

Größern Nuten zieht die vaterländische Geschichte aus biesen Sagen und es ist kein Zweisel, daß in einigen berselben, namentlich den Riesensagen und einigen Wassersvausagen, Bezüge liegen, welche die an den Zeitpunkt der Ansiedlung selbst hinaufreichen, und von der disherigen Forschung wogen der mythischen Fardung nicht zu ihrem rigenen Vortheile allzu vornehm verachtet worden sind, Auch eine Menge anderer in benselben verwahrter auf Gewohnheiten des Sauses, des Rechtes und der Kirche bezüglicher Clemente ruhen noch darin verborgen und werden für den echten Geschichtscheeiber zu verswerthen sein.

Die folgenden Anmertungen wollen in möglichst gebrangter, auch burch die Rudflicht auf die Billigkeit dieses Buches gebotener, Gestalt, indem fie die barin enthaltenen mythischen Sagen theils gruppenweise zusammenfaffen, theils einzeln behandeln,

- 1. Ergangungen und Barianten nachtragen,
- 2. ben mothifchen ober gefchichtlichen Gehalt ber Sagen anbeuten,
- 3. vergleichenb auf bie in juganglich gewordenen bentfchen Sammlungen enthaltenen Achnlichkeiten im Ganzen wie im Ginzelnen hinweisen

und so einer vollständigern wiffenschaftlichen Ausbeute erleichternde Bararbeiten liefern. Mehr wollen und fonnen fie gesenwärtig nicht geben, und auch in Betreff des alfo spärlich und zum Theil mit eigener Beschränzung Gebotenen werden fie die nochsichtige Beurtheilung wiffenschaftlicher Leser, für welche

diese Anmerkungen eigeneilich allein gefchrieben find, in Ausspruch nehmen muffen.

. 1.

Remere, gum Theil fentimentale, Buge (Lampe, Schubgeifter, Lichtgewand) find in biefen einzelmen Grzablungen mit uralten tosmogonifchen Borftellungen verbunben. Die Stud den ber Schaale, woraus bie Sterne gebilbet werben, finb Renerfunden aus Musvellsbeim, Jacob Grimm, Deutsche Mythologie. 2. Ausg.") 685. Rarl Simmod, Sanbbuch ber beutschen Mythologie, 1858. 20, 22. Der runbe Boben ber Schaale ertunert an ben Gonnenfchilb, ebb. 22, ober au bie golbenen Gebeiben ber Mfen, Volumpa, 60. Dag bie Dilche ftrage (bei une euch Debleveg) erft nech bem Beltbranbe entftebt, bentet vielleicht auf eine Berwechfelung biefes mit bem Urfeuer (muspell), obwohl jene auch nach anbern Mothen erft ipatern Urfprunges ift (Iringsweg, Phaeten. Gr. M. 330. vgl. 775. Simred gu, feiner Ausgabe ber Ebba, 1855. 430). Der Rame Gottesafritel mabut an ben Simmelsgürtel (Regenbogen) bei Gr. M. 695. Die Balachen feben in ber Dilde ftraffe gerftreutes Strob, welches bie Dutter Benne im Sofe bes bl. Betres geftoblen. Arth. und Alb. Schott. Wal. machrehen. 1845. 285., über bie magnarifche Muffaffung fiebe zu 5le. 246. Ueber bie Sterne als Schubgeifter ber Lebenden bandelt Ipolyi in feiner Magyar Mythologia, 1854. 267. nach magyarifden Uabediefemungen, Sterne - Seelen fiebe Haupt, Zeitschrift für deutsches alterthum. IV., 390.

2.

Faft rein ebbifche Borfteflungen von ber bem Beleunters gange vorangebenben fietlichen Berbevonit ber Denfchen, Vo-

<sup>\*)</sup> Bo im folgenden biefes Bert blof mit Gr. M. angeffihrt wird, ift immer tiefe Ausgabe gemeint. Die Abtargungen werten wohl leicht verftanblich fein.

luspå 46., welche gunachft einen fcredithen allgemeinen Rrieg entgunbet (echt beutscher Bug: Balferfelb ze. Gr. M. 908 f., Simrod. 180.), ber endlich burch ben Berricher aus Morgenland, ben machtigen . . . Starten von Dben ber Voluspa 64. (= Aro, Dallenhoff, Schleswig-Bolffeinische. Sagen. 1845. L. nach Grimm) beenbigt wirb. Bgl. Braber Grimm, beutiche Sagen, 1816. 1818. I., 28. 30. 83. Gr. M. 776. liche Buge in einer Sage aus Rarnten, mitgetheilt von Lerer, und einer andern aus Bayern von Dahn, in ber Zische, für deutsche Mythologie und Sittenkunde, III., 34. IV., 8., fowie in ber bekannten bohmifchen vom blanider Berge ("bas Blut jener Schlacht wird fliegen vem Grabfchin bis Bobbaba"). Die gange Anficht ift auch bem magnarischen Boite nicht unbetannt; fie erwarten bie Berftellung bes Friebens ber Welt von einer großen in ber Chene von Debregin gu liefernben Schlacht. Ipolyi 357. In der Gide, unter welcher ber Reft des Menfcengefdlechtes fich fammeln foll, läßt fich Gobbmimire Bolg erbliden, Bafthrubnismal 45. Gr. M. 756. Simrod 168 f. Sie ift an bie Stelle ber Weltesche Magbrafil, Grimnismal 31., getreten, wie fie felbft fpater burch ben Bollunber ober Bame im MIgemeinen verbrängt wirb. Zinchrft. f. d. A. III. 459. Millenhoff 377 f. J. W. Wolf, beitr. zur d. mythologie 31. (ber im rettenben Raifer Boban fieht). Ernft Meler, beutsche Sagen, Gitten und Gebrauche aus Schwaben, 1852. I. 23. 3gn. Binc. Bingerle, Sagen ans Tirol, 1850. 102. und in ber vorliegenben Sammlung 9tz. 36. 81.

Weniger bezeugt, aber höchst interessant ist die außerorbentliche Fruchtbarteit bes bem Beginne bes Wesmnterganges vorangehenben Jahres in unserer Sage.

3--26.

Eine Reihe von Riefenfagen, beren 17 erfte fich meift auf Ansfehn und Berrichtungen, die folgenden auf ben Untergang ber Riefen beziehen. Der unter ben Sachsen vorwiegenbe Name ift hune (hörty, hain otc.), was die Muthmaßung Grimms M 490, daß hun schon vor dem KMI. Jahrh. — Riefe gewesen, wohl unterficht und niederbeutsche over genauer niederrheinische herkunft aubentet. (Gr. M. 489.) Bezeugt sind uoch außerdem:

1. thurs im Torreschong 9h. 6. (thursaskegg == Riefenbart Gr. M. 499) unb, falls biefe Beliebung flichbals tig, auch in Torrembrig (Thorenburg, Thorda, in einer Urtunbe bei Fejer, God. dipl. Hung. I., 1, 437. castrum Turda, wozu bei Gr. M. 487 zu val. thyrre, thorn, unb 488 nieberb, thuris = orcus; fimific turras, Gr. Gesch. der dentschen Sprache. I., 122); ben Ramen auf Thurm zu beziehen (fächfich turren, torren) geht kaum an, ba ber Ort ichon vor ber Ginwanderung ber Sachien erwahnt wirb; gegen bie Bergleichung von Thorr freitet bie Rurge bet Bocales. Die entschieben gernfanische Butgel, zusammengemalten mit bem Umftanbe, bag bie Salgeruben bafelbft feben von ben Romern (Balinae) und Dafen (?) bearbeitet wurden, lagt ben Ramen von alten Beiten ber am Boben haftenb erfcheinen \*) und wurde vielleicht ben Riefentult für benjenigen germaniichen Stamm bezeugen, ber im Beffe bes Sanbes unmittelbar

<sup>&</sup>quot;Anbeutungen eines solchen, von vorn hinein sehr wahrscheine lichen Festhaltens bes alten Namens glaub, ich noch zu erkennen in Bresntein, Bald bei Tunnad, Uck. v. 1282, bei Fejer. Hl.; 144. Byl Gr. M. 182, auf ben nieberbeutschen Bor zu beziehen, besen Gemahlin (bei ben alten Sachsen Here ober Kre, in ber Mark Arke, Harke) in unserem Arkeben bezeugt ift, Byl. Kuhn. Martische Sagen und Marchen, 1843. VII. und 372; vielleicht in Gizenbrig, bese sen und Marchen, 1843. VII. und 372; vielleicht in Gizenbrig, bese seizung in der Aransilvania 1852, 13 um so meniger aufgeben möcken, vgl. Gr. Gesch. d. d. Spr. 774, da wohl auch in den Judenburgen 3. B. bei Felvinz, wo Neugehaur, Dacien 195 römische Biegeln sand, nicht Bauten des Boltes Israel zu suchen stude.

nach ben Berobotischen Agathprsen (= schreichafte Riesen) folgte (Agathursen bei Ptolemans, Biener Sanbschr. Schuller, Siebenbürgen vor Herodot, im Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, XV., wo für ben vorliegenden Gegenstand auch ber jehige walachische Name ber Kotel tyrnawa = Riesenwaffer beigebracht wirb);

- 2. gigant wahrscheinlich verschiffen in Gantermanaly Dir. 21, beffen zweite Spibe wohl ein verborbenes Marei ift;
  - 3. Troll (Gr. M. 493) im Familiennamen Trölls;
- 4. ber alte rieffiche Orgir in ber Uglerin Nr. 22. Bgl. Gr. M. 216—219, befonders die überleitenden Formen Vogihelm und Wiegel. Pflug und Sahn bezeugen unwiderleglich den mythischen Gehalt. Schuller in den Bl. f. G., G. und B. 1851. 60.
- 5. enz (agf. ent) zum Robold herabgeseht im Enzepenz (Henzempenz) Schufter in ber Transilvania, 1855. 21.
  - 6. lüpel = Tolvel. Bal. Gr. M. 492.
- 7. Der Ausbrud Riese ist kaum irgendwo volksmäßig ober wo er es ist, vor Aurzem erft eingebrungen. In den in dieser Beziehung am sestenen haftenden Flutnamen habe ich ihn nirgends angetroffen; in Rr. 5 und 20 find die Erzähler Magyaren und der Ausdruck demnach eine Uebersehung von öriäs; in Nr. 9 scheint er eine bloße Ungenauigkeit, da sonst auch im Nösnerlande hain bezeugt ist; in Nr. 24 war der Erzähler ein Städter.\*) Daß demnach der verhältnismäßig jüngste Name der Riesen hier durchgeschlagen hat, darf um soweniger auffallen, da wir es mit einem dem alten hiunenlande (Un-

<sup>\*)</sup> De in ben Ortonamen Reufmarkt, Renfen, Reufborf bas mul, reus — Riefe ober ein mir jedoch zweifelhafter Bezug auf die Reufen liege, wage ich nicht zu entscheiden. Die alteste bezeugte Schreibung von Reufmarkt in Ruhemark, Urf. zwischen 1290—1301 mu Urkundenbuch zus Geneh. Siebonburgens. I., 223.

garn) benachbarten Gebiete zu thun haben, und überall mo berfelbe fich findet, balb an Riefen, balb an bie frühern Bes wohner bes Lanbes gebacht wird. Simrod, 436. (f. unten).

Was die außere Gestalt der Riefen andetrifft, so weichen unsere Sagen wenig von den allgemein bekannten und in Rr. 3, 11. zusammengestellten Vorstellungen ab. Ein mir später erst aus Reen befannt gewordener Zusat dietet indes die interessante Bariante: sie hätten vorn ein Ange gehabt und hinten eines, was der Einäugigkeit der Cpelopen wenigstens nahe kommt. Gr. M. 494. Bei den Magyaren ist sie vollständig bezeugt, Ipolyi, 121.

Bebeutsam ift, bag Rr. 3 bie Riefen als Menschenfreffer bezeichnet, ein Bug, ber in beutschen Sagen nicht oft vortommt (Gr. M. 522. Riefen und Menfchenfreffer in einer fcmabis ichen Sage bei Meier 152, ale Menichenrauber in einer ichmebifchen, Ztschr. f. d. A. IV., 504. ebenfo bei Ipolyi, 121.), und auch wegen ber Groffmutter auf ben Teufel zu beziehen mare, lentte ber Schluß ber Sage nicht wieber fo gang in bie frubefte Geftalt bes Riefenmpthus ein, mo bie altefte Gotterbynaftie Blit und Donner noch nicht an die jungeren Afen abgetreten bat. Wir wurben bemnach in biefer Sage, wie in Dir. 34, einen Antlang bes alten Riefenfultus und einen Begug auf Thrym, ben altern Donnergott, wie ihn bie Gtba ericheinen läßt, finben. Tkrymskvida, Völuspa 2. Gr. M. 165. Simt. 66. 431. 438. Auch in anbern Bugen erscheint Bermanbtichaft ber Riefen mit fpatern mythischen Geftalten: fo als Rirchenbaumeifter in Dr. 9, 24, 25 mit bem Teufel, vgl. Gr. b. S. II., 175. Meier, 154. Mullenh. 275. F. Panzer, Beitr. zur deutschen mythologie, 1848. I., 242. Gr. M. 515. 972., eine Borftellung, auf welche vielleicht bie an manchen Rirchen angebrachten Mammuthofnochen ic. geführt Bemertenswerth iff in Dir. 14 bie norbliche Richtung bes Chores, welche an bie beim Gebete nach Rorben fchauenben heiben mahnt, Gr. M. 30., und ber Menschenrand in Rr. 5, ber ebenfalls auf ben Teufel hinweist.

MI4 Burgendauer erscheinen sie in Nr. 16, 18, 19, 20, als Burgbewohner in Nr. 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, als Städtegründer in Nr. 24, wozu Gr. M. 500, Meier 151, 155, 279, 280, Müllenh. 266 f., Ipolyi 127, zu vgl. zur "Schenburg" insbesondere Gr. d. E. I., 27, und über Burgspuren baselbst Ackner im Jahrduch der k. k. Contralcommission sür Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. 1856. 46.

Bum Beichen ihrer Gewaltigkeit wird ergablt, bag fie Menschen als Spielzeug benütten, Rr. 4, 6, 7, 9, 16, 19, (Gr. M. 505. Simrod 436. Sr. b. S. I., 24. Ztschr. f. d. A. IV., 392, 506, und mit einer intereffanten, aber auf fpatern Urfprung beutenben Wenbung - ber Riefe padt bie Bauern wegen ihres hochmuthes — Zischr. f. d. M. IV., 20.), in machtigen Schritten von Berg zu Berg, von Thurm ju Thurm gingen, Rr. 7, 9, 12, 24, 25, ober über ben breiten Flug festen, Dr. 23, (jenes auf Bergriefen, biefes auf Bafferriefen, einen weiblichen Wate, beutenb. Gr. M. 512 f. Simr. 445. Gr. b. G. I., 211, 417, 419, 421 f.), auf Bergfatteln ritten (ein ichoner mir fonft nicht vorgetommener Bug), fich Gegenftanbe über weite Entfernungen zuwurfen, fo bie Art Dir. 9, (an bie Stelle bes Sammers getreten. Gr. M. 510. Gr. b S. I., 27. Ztschr. f. d. M. II., 182. Müllenhoff 268 f.), bas Sieb Rr. 12, (Gr. M. 1066.), die Spuren ihrer Tritte bem harten Geftein aufbrudten Dr. 9, 10, (vgl. auch Dr. 90 ben Big in ben Gloden flopfel. Gr. M. 513. Gr. b. S I., 308, 317, 411. II., 79. Meier 158, 156, 162. Mullenh. 19, 141 f., 545 f., auch von Beiligen und Belben und vom Beiland ergablt), burch die Reinigung ihrer Stiefel ober ben Berluft von Erbe aus ber gerriffenen Schurze Bugelbilbungen veranlogt hatten, Mr. B. 48; 48, Cr. M. 507. Sture, 448. Gr. b. G. L. 491. Panner, L4 248, 7244. Millend, 279).

Rief mefere Gagin:foffen bie Micfer im Gangen all ein trat feiner Grenntligfelt gutunftifiges Gofffielft : naibbatfic estanen Se ibrei Bergen Mirri 12; Be; 47, 20, me wollen and mit ben Menfchen in Frieden leben, beren Gebiet fle nicht überfeloriten birden. Dad find fie beeche int Miffergange begriffen : fie abnat biefen; weinen fic, verlaffen aber am glife lichen Ansgange fed gwellichet ihnen unb: ben Denfchen ent ftanbenen Rampfes verzweifelnb bas Lanb Dr. 4, 9, 11, 20, 25. Die Burdelleibentiete freiben aus Re. 11, 22, 24, teftiren ihr Wefigebum ben Menfchen Re. 21, 22. (Gefreffer in ben Bl. f. G., E it. Q. 1851, 59-60! Die Stellen Aber bas Sahnanapfor Bat gefammelt Schuftet im Woden 41. val. bagn Plolavinnomal 24, 25 und Simred in feiner Ausgabe ber Cha 420), und werben ver biefen bafür begroben Dr. 22. Das Bait tennt noth ihre Denfficier Rr. 24 nub Gellber Rr. 26, betrachet in großen Gleibungeftaffen ihr Anbenten Rr: 11 (Maier, 153), and bezeichnet Mammusbetnochen als Gebeine begielben 9tr. 25 (Cn. b. G. I., 211, 422. Ruffn, 190).

In biesen irogischen Bägen berliftet sich unsere Miesensage mit ber geschichtlichen und beutet, wie mir scheint, auf Kämpse ber beutschen Kalanisen mit sporablich im Lande vurgefundernen ditern. Bergassen, wodund der Begriff das denortum nicht aufgassoden, sandern nur und nahm bektichnet wird; ja in Dr. 5 find-ungweiselhaft die dentschen Mitter im Burgens lande zu Riesen gemorden, wozu das gestene Kreuz: stimmt, (die goldene Kette in Rr. 19 past nicht zum Steinalter der Riesen und mag übentreibender Zusat sein. Der Grundgebante des ganzen Riesenmythums: Uederwindung der Nasturgewalten durch das gespiege Prouzip des Andanas (Thorr) sindet auch in unseinen Gazen sinen Andbeud; nur das wie

bie Miesen felift, fo auch ihr navetschuftiger Gegnet, gnieft vermenschlicht werder ift. Unter bat Anstellern duf einem der Aulute seit fied aleem Infrimesand entsandetwe Goden muste gerade bieser Myssed die erlissen Spossen welche. Tys. Lelionerun zum Marburdslied in der Mode. C. d. A. R., 192 f.

Der Mangel sebas Stanges ber Sagen auf Froftelefen erliet fich aus ber Schmietigliet ihrem Antenisphateg ein bie in Ganzen bach millere Ratur Sieberbingenst

27. :-

So vielfach fich, wenn unte nicht bet Michael "Awerg," ber gar micht wollandiffig ift, fo bid Bonnen dingelner Zweige (Albricht, Domen Bans, bent abrigins Gemroit 312 auf Thorr but Hymir begieht, gewouch, Mak, wichtel, all und alwin, bitochi, ptikos, vat. Chuller, Awenge r. Branfito. 1855. 17-29. Sthuffet, Woden. 8), auch in flaffichen Bolts-Aberlieferungen finben, fo foderich benequen und eigentliche Amergiagen. Rine bie Erhabenheit ber Riefonfinge behielt ihre Bebenetung, für bie heimliche Thatigheit ber Zwerge war bas lebenbige Gefühl gebrochen worben, und höchfens in Ramen und Aberglauben finben fich noch Bestandtheile ber Zwergmuthen in großerer Raffe. Auch bie worliegenbe Gage ift eine gebrochene babin einfichlagende Erzählung ober gur noch zur Riefenfage gehörig, falls Millenhoff's Bemerhong XLVII. "wo ain Awerg ale Banmeifter genannt wieb, bind man einen Riefen an bie Stelle fogen" stuttig ift. Daß bier irtife ein Gingelater, fombern "bas Beine Boll" - Aber ben Ginebrud Gr. M. 421: Ge. b. G. L. 39 - als : Echauer genannt with, bentet aber boch wohl auf Iwerge, ba Miefen in eint fern Sagen wohl ju zweien und bwien erfdeinen, aber nie ale Bolf. 28.

Min ben Ramen bas Ontes, ber: vielleicht aus bem als. beltenmens = passbun von Balb, wulbumfanger (Gon-

ben zu erkiben M, hat fich eine Erzichfung getrüpft, welche zur Alasenstage gehabete kann, (Simrost 438, wornech bud Folgmandel als Weldschofe zu fassen, (Simrost 438, wornech bud Folgmandel als Weldschofe zu fassen, aber staglicher als Juscepfage gesteinnen wieb (alb. 481. Er. R. 488. Se. b. S. I., 48). Rad einen Hitzutschofen Grundter Alasen alleicher Bernsteiler vor den fattschaftenden Anlane tieser in den Weld gerkeitelich, wage ich ste micht zu kundelen. Mörkhy odskist Bekant ihrei. Aug. Die von den inungendanzenden Welfen (Umader): auf der Vorgenbauder das fie die Grundten fannen dem Alpten den Densichen zestlage haben. Dentag Chanden den der Albeiten den Welden zuschlane haben. Dentag fin den dem Bungenen der Monschielle verfigt fat, und weil sie net dem Bungenen der Monschiere nicht schieden, so hätzen fie anderen wellsten.

:Babansfagen Schnfen, welche ben Goff unfore Wobenfahreliefenungen: in Whithbatier Avogrunn von 1836 fo grundlich bearbeitet hat, baf hier nur eben bennef hingundefen ift.) abalfele Ge, Rotel, ob hi: ben Pfuren von Webner-

Bobaff p. 14 mieb bach woch auf Moban abelen Arbeit ausstausenen Bobaff p. 14 mieb bach wehl auf Moban zuschnichen jebo als atteit butier Genetiv eines abgefallenen hauptwontes : Wiado ober hal. Baff, 'n Wuotan bei Meier XVIII. — Wobans heer. Chenfo ber Trubengeiger, ogl. Kuhn in ber Trachfe, f. d. A. V., 481 ber Teufel und bie herre treien in ihren nichtlichen Untzügen an bie Stelle Wobans und bes wählenden heeres. Der Maltong wie der während bes Farschings frührer 3 B. durch die Gassen von Groffchent geführte und zuscht gegenheitet. "wehnennen" find was Auch in a. U. 486. 472. auf Geunn Nachlichen Sagen demfelben Musban gegenheite worden, abers des des Sachweitiges Gagen demfelben Musban gegenheiten worden, abers des des Sachweitiges Gagen demfelben Musban gegenheiten worden, abers des des Sachweitiges Gagen demfelben Musban gegenheiten worden, abers des Gabonstein Budonia — nicht ebenfalls an Moban zu besteht war flest wohl verras villa Budonia — nicht ebenfalls an Moban zu besteht war flest wohl verras villa Budonia — nicht ebenfalls an Moban zu besteht war flest wohl verras villa Budonia — nicht ebenfalls an Moban zu besteht war flest wohl verras villa Budonia — nicht ebenfalls an Moban zu besteht war flest wohl

forgen: Ar ihr Moban zur bardat feit. Mir ficket bie Abelhrug — der dorite ihre. — und inchntent das Gebähfen —
Philifchende — hebenjend. Wach abunder Calcidiserung vos
Naugenpuffes der Gebenjend. Augliche ausbrelden Ablil. auf Moban. abb. 148. Agl. 1861. abb. dur Failde Andrelden Ablil. auf Ihr der Aleibung: Ere ber S. Lip 300. Aleibung: finder Gebland.
198, 477. Ap. M. 1808. auf Mobangistusfen Mad. Go. b. K. L., 1861. und die Austrichen Aleibangistusfen Mad. Go. b. M. 1136. Bullin wane: ben alleichige elifichen Gebore.
M. 400. heboren, 2 und i bewerinte alleiche Capabelle begehönen, siebb.
Abb, fo millte eber Lahinet? feine Matur getrebe tungebehrt haben und frate undschieber, stationer produce.

Souse gumeftelich, erielle, ich ist Juliberelle. Theinen allerbings jum Schwarzkünftler herabgefunkenen Woban, umssomehr als ber hahn von Wolf, 58, als fein Bogel nachgeswiesen wurde Die Arzischung schoft finder fiche fant dine Abswicken, Marit 40 "berdhantbatten" und gemachet all die Shuiffelen, Marit der Herbert burg bas Finche fat, Gr. b. C. I., 33. Bgl. auch Reter 251, 316. Jum Dahn vol. auch das Sahnenschießen am Oftermontag in Aronifabet, wobei ber hahn weiß und der Rangu pergalbet sein

Kirche nebme-Maria und Er Bildiand verhiltnifmtifig, die neifen Miechanzgemitend gedafen, upb baf Anmetlich bereiterlichtiger. Dans un dem Plate eines alten Geibentempels fell apäant morten feln. Arfelich in Miringrenfen, nos in Kila allein viel Michaelnlirchen Wahl 32. Hischaften infantore gem auf Geogen, wo. fie viellricht nan die Stelle alter Opfanfitten inerere Andere Mathe nut denfade nach der follen nach gefegneilich ernachte: findene Mathe nut den eines Geiten

unfte (vallfläubiges Opfenifier) het S. Gut, Gefch, bes Rente ftäbter Gymnafiums. .1848. 25, tunb bas Gedinsfest abb. 27.

Der Waldiger Nr. 32 ift ein Rest ber bereits gebrochenen Sage vom wäthenben Heere und bem wilben Idger und bas Geheimnis ber nie sehsenden Flinte auf Gungnir zu beziehen. Gr. M. 134. Schuster in Woden, 19, 43. Die ganze Borstellung ist in dem Aberglauben verkummert, wozu Schuster a. a. D. die geschichtsichen Belege beigebracht hat. Bgl. dazu Küllenh. XLV., 369 f. Meier 118. Dieß ist sast wunderdar, da in den waldigen Gegenden Siedenbürgens gerade die Personistation des die Wolfen jagenden Sturmes sich eigentisch lebendig hätte erhalten sollen.

Zum Springgras Nr. 33. pgl. Gr. M. 924. Gr. b. S I., 11, II., 357. Ipolyi, 252. Köváry Szász tört. r. 34.

Bobaus Beziehungen zu ben Schahfagen f. unter Rr. 52, 91—116, wo auch Mer de Burfchelruthe zu fprechen sein wird.

#### 94.

Weisen hielten Ziegenkerrben. Woinhold, Altnordisches Leben, 1856. 43. Die Ziege hier auf Obins Heibrun zu beziehen und in der Riesin einen weiblichen Wodan zu sehen, scheint mir bedenklich. Sher noch wäre au Danar (ober Sif) zu denfan wegen der Analogie mit den Wiesen und dem früsbern Ramen der Ausg. Moch hang. Wolf, 64 f., falls nicht, was auch wogen des Geschiechtes das wahrscheinlichte ist, Bezuh auf Offara angenommen wird, welche sich mit Thorr bezuhrt und der ein Ziegendock mit vergoldeten Hörnern gesopferk wurde. Wolf 88. Simr. 407. Den rastenden Donar (S. Peter) s. Panzer, I., 245, zu Rothburg vgl. die sächs. Ortsnamen: Rothbach, Rashberg. zu Donar überhaupt Lilieneron in der Ztsche. L. d. A. X., 190 s. und Wolf a. g.

D. 63-1014) (Mflanb's Tworr famb mir Teiber nicht zu Gesbete), zu ben Steinfinden Gr. b. G. fi., 206 f.

35.

Thorr's hammer Midlinie (= Wetterstrahl) als Donnerstein gefaßt, gewöhnliche Borstellung, ist hier sehr vorbeeiteter Glaube: ein solcher Stein im hause schützt vor dem Blite. Gr. M. 163 f. Simm. 284. Der bafür bei Grimm bezengte Ausbruck schürenteim (Schanerstein) könnte in dem Ortsnamen Schoronten erhalten soin. Bgl. Neier 253. Millenh. 358. Ueber die verwandte magyar. Borstellung (menykö) Ipolyi 9. Das Wiedeverscheinen des Steines bezieht sich befanntlich auf den in des Gottes hand zurücklehrenden Blitztahl. Ob das vom Riesen in Nr. 5 gehütete Kreuz nicht auf den von Thrymr dem Thorr entwendeten und vergrabenen hammer sich bezieht? Bgl. Gr. M. 165. Neier 40.

Auf die Berkhrung ber Bonenfage mit ber Zenfelofage wird fpater Rudflicht genommen werben.

<sup>\*)</sup> Das Rothfehlden tobten bringt ben Brand (Blip) ins Sans. Benn es blist, barf man mit bem Finger nicht gen himmel weifen Die hochzeiten fangen gerus Donnerftags au, fo in Robe. Mal. Donat ale Chegott. Balf, 80. Auch bie Ortonamen, Donnensmarkt nielleicht aud Dunnesdorf fint ju beachten, ebenfo flurbenennungen wie: gelechüll, atelsloch, atelsoachen (Thorr ale atli, Gr. M. 152 Wolf 58.) und die Ausbrücke: verhimmert, unteren (= aufähren, woju banich torden = Theri frager at ugt Gr. B. Grumm. E. 353.) gedenneratig, dinnemolifichtig, bir flicht dit dich des danter, dut dirh der hummer, bas Dannerbeut, bie ihren (Wanbeifenfdreden) ur. Co geigt fich foon von biefer Saite ben, abgefchen von Marchen, Linberfpielen und Frublingegebrauden, eine peide Begengung biefes Gottes. Rur bie Betereftichen fcheinen nicht eben gabireid gewefen ju fein: aus meiner Rabe fenne ich nur eine Flurbegeidnung .. auf Beteretirde" bei Dennborf. Gteber gebort vielleicht auch bet Flurname "gegen Surgvatet" bei Befdenborf und ber Bbunktigitaben in der Annifilmeni . 1862. 14.

38.

Die zwölf Men in threr Bergentrinkung während bes letten Entifcheibungskumpfes, wie in der bablichen Sage bei Simrock 181. Ein einzelner Schlöfer im Berge bentet auf Obin. Simood 179. Or. M. 205. Wall, 59. Bgl. die brei Tolien bei Ge. d. E., 206. II., 20, 228. Mallend. 374 f. Ueber die Juddhahl f. Or. M. KLV. Die Sage würde alfo am füglichften mit Mr. 2 zufahnnenzuskelten und viellocht auch Mr. 405 bagn zu zielben fein.

Die Burg felbft gehort ju ben früheften aber nicht vor bem XIII. Jahrh. entftanbenen bemifchen Bangen Giebenbar-

37-42.

Bei ber Schwatthang ber bettefchen Depthologie boguglich bes Unterfchibes von Solba, Brechta, Friffer und Frenja mifffen bier ffitt Cagen aufmemengefaft werben. Beibliche Gottbeiten finben in ber fadfichen Bage überhaupt, außer als heren, wenig Bertretung, und wo fie auftreten, finb fle meift unnibe; baffet auch bit font freunbliche Goton oft an Bel freift, an - Me Stipe ber Bezeit tritt, ober als unglifcbringenbe, weiße Balb- unb Buitminfrau erfteint. . Of mag barin ein Benants für bie noch unigemilberet altere Raine bies fer Gotter zu Anben fein. Wolk 148: Bei bem Abgange eines eigentfichen Abeit und ritterlicher Burgen fallt bie gange, ans berniftets für biefen Gegenftund fo fruchtbare Erfcheinung ber Burgframen und Franlein weg, welchen wir in ber magnaris for Cage fo reichlich begegnen. In Albernamen tritt uns bagegen befonbere Golbazahlreich entgegen, Rr. 37 und 38 belegen bieß und bezengen zugleich in bem unterirbifchen Gange bie Bermanheichaft mit hel (Simr. 351. Panzer, I., 277, 304), in ber von ihr eingefagten Quelle bie orbnungliebenbe Anflichterin bes Saus und Sofwesens. Gr. M. 248. Weinhold, Deutsche France im Mittelalter, 4854. 35. 36 merte bazu noch an: Holbach, Horleschberg (Zeiten), Helpesthal? (Nauborf) håldaberg, håldegruowen (Gepuller. Bl. f. G., G. u. B. 1851. 68). Auch ber kebelbische Geslepeter Gr. M. 473, 482 if hier nicht embelannt.

Die weiße Fran Mr. 28 ift identisch int Berchta, Gr. M.
257. Sinn. 412, 423, beren Ramm is der fächstichen Sage mir nicht vongesonnen ift, wollt aber vielleicht in Personnumb Orisnamen: Brocht, Bantbald, Protei (?) Rol. Er. d. S. I., 357. Meier, 1, 19 f. 25 f. 42, 36, 303. Mülleut. 170, 180, 183, 579. Zinehr. f. d. M. III., 173. Die schöne Untersuchung Andri's über die weiße Fran (= ben weißen Wolfe, Athene) in der Zinchr. f. d. M. III., 368—202 wird zu einer andern Sage ausgebentet murben,

Much in der Waldpen 9k. 40, welche ihr heiligthum unentweiht halt, sehe ich Anziehung auf Golds, welche gerabe in derson Gigenschaft fwilich nur durch denisch nud nauwegische Sagen bazengt ist. Er. M. 246. Dach thunte sie hier auch riosischer ober elbischer Nauer sein, ebb. 530.

Als Bunnenfran Rr. 42 ift Holde allgemein botannt. Gr. M. 246, 455. Moier 76. Zipphr. L. d. M. III., 172. Wainhold, D. Br. 35. Saholt, Wajaah. M. 207. Dagegen möchte ich in Nr. 42 ober Bung auf einen grausamen Nir sehen als auf holde. Gr. M. 462. Gr. d. S. I., 60—72, 78—80. Verbreitet ist übrigens die Porstellung allgemein und vielleicht das dem alten Wassenstein schwides. Opfer danin zu erkennen.

Solba als Spinnerin ift in her fichfischen Sage wir wicht begegnet.")

<sup>&</sup>quot;) In ber Sitte vielfach. Am gainzeleninvend, Freitag vor Belinachten, wird von ben Magben bas Spinnen in ben Rodenftuben beichioffen, inbem bie Ruechte bann alle Roden und Spinvin gelbeben, baber bie Magbe nut altes Gerathe ober gur blog Andtes mil

C. 43-44-1 Little French on M. 2017.

Der ngrionliche : Kad-nale Moto-Sad maltyridarify retrod und bie Merfallepop, abbolopbiste Mr. ale (1961: Mu. 155), bens nach gape helbrifder Dup. fir. M. Bill. . Mote der Gingeng, bas Appagen. ift. fodere Mochellung, sabbe 200. Myl. Wolce 107. Rüllenb. 244), wie die Möglichkeit ber Misselfung, roops Rüllenb. 245 gu vgl. Siebe auch Rr. 49.

Schwarze Senden ind Kades indified ann bit findift gum Gevatter Lob gewordene Sel, Panzor I., 30%; feder Gerift, an fich driftlicher Aug, tounte wohl an die Marie des alten Motophabys (Mormon), getreten feiner Amerika. 200:1891. Gr. d. fi. 1844. 1844. 1865.

Die Neitignafren: list denne mige anderes Dentung als ents hier Art. auch herbeit "Kormit gaberifeneiden finnerunde finnerifene Kormit gaberifeneiden finnerunde finnerifene Kormit gaberifeneiden finnerunde finnerifene Kormit gestellt geben bei Bereit geben g

Ma. 169, 1119; 47. dezieden: fick. ers das Andreastragen (Gr. Ma. 1768), 733. 1984. d. Kiellin d. 1100, des das Andreastragen (Gr. Ma. 1768), 320, des destrates des das ficket ficket principal ficket ficke

bringen. Mit bem an bemfetben Abend gesponnenen Garne werben Boffth getrieben, Bufftide gemucht, Aparen jugebunden ir. ir. (Große feebt).

gens Gr. M. 1052. Millienh. II..: "beit Riefen fchrieb man genste Gruchen jus die einzeliede Crantifolien erfcheinen bages gen als. elbische Bofch, die im Conte und niten Wegen und Giegen umberhaus," sochielt philosoph Der noch Benchtung. Graufheigt wurden auch im flapfilien Gritsglauben allgemein perfolisch gefast.

46.

Mais, 20, 4fd. ange Sana and Agent

Weinnals Bernnthung von ihreit Minikhielt Giel M.
804, welcher von Wolf 204 auf Geund nordientsche Gigen mit dem Wobensäger z. z. zusammengestellt; afc auf Wodan bezogen mitt, der wie Gelite ihr Gelite audfliegt und auch Ludtengate: M. (Glinnoch der hatte Gliche Gelite ihr beitet und ihr bankbarn Anden, 1886-188 fd, erhält, wit ihr belite; bland bief Gage spatialischen Cogli Be. 209 Bante gut das Rothelt in Latigen Politicischen Cogli Be. 209 Bante gut das Rothelte in Ber. 27), abguschen don ban Det ihr Bereigen Kills ben Erbeigen ihr beit Genacht. Under hat Geschieben Geschieben der Geberhalt ihr Bereigen Geschieben bes ihr helpfliche Geschieben Lieber has der Killsbeite Gemacht. Under has der Killsbeiten Lieber has der Killsbeiten ihr font erffectieben Toberherte for M. 2006: 1206. Gine. 2006 Weiteles.

50.

Ches Wojkflung, weiche nithes von benegenöhmith mit ben etisichen Backtinanen berdundenen Gorffellungen Abweichente bisten, aber allgemati particide Af. Woiff. 408; 1199.

Cinn. 464. Gr. b. G. I., 480: Sahn, 187: The belge Hein ift nathilich sine herr bber Janberin. Anne Beztehinis auf ben Pferbemar f. 9kr. 130.

Gin aus abulichen Urfachen leer febenbes. Sans zeigte man 1851 in ber obern Borftabe von Kronftabt. Das Gen abfallen ber Cadne fonint an Bulenguffetel horgerficen, Gr. M. 481 ohre Hemufpud, der batch bed Popen Bugusthfeitlnift gebaput worden. Walachijde Pfann feben bei ben fächlichen Lanbvolte allgewein in altpotefunfalten Gaud. Byf. Rr. 447, 224.

**52**.

Eigentlich zu ben Schahfagen gehörig, dier wegen bes auf einen standischen Einft beutanden Ragtismo nab ber Winsschelmibe, hicher gestelle. Die labten, mache von Er. M.: 200, 926, wie von System; auf Wolten lagogen: wirb, hat W. Mannhandt in febrer Klandur f. d. M. M.; 126 dem Sonet sie Schaugets gegesprochen. Die februngt Heuter welft auf den Limit-Goo M.: 920, 184; den Abschaupt in den füngern Schapfagen auf der algentliche Bister glies und dem er nachwebblich vorwiegend an Donard Stelle getreten, bastonkopelmich vorwiegend an Donard Stelle getreten, bastonkopelmich eine hem hanner bie Ruß ist, und die Wählichelmich eine Heilgente hie foll, so mag Mannhande Bustonkopelmich wiletbings Municos für fich haben. Will Meine, 244. Williamb, 203.

50.

Die Einformigkeit bes fast unlochnichet gehanften Sputeb hat manchen alterthämlichen Jug aufbewahrt: ben Frosch, die Schlange, des Müdchen die Seige, und eritumet gewellen an den Abschen hingelamm in seiner besten Anfalk. Gr. M. 471. Et. b. G. I., 60, 423, 424. Das Midden wie das Schlaft kinnte wohl auch auf eine zu urbliende Jungfran besten, Gk. M. 921, aber der Ausgang ift dieser Annahme nicht günstig, da nicht sie freicht zur bei Mahassellen zuwische Stuner gesten; ist der Solliche Juge wie sollen, wolche von wolfen stimmer gelten; ist det vonliegenden Gagt gemistht. Das halb siehne Lustige bie besten, der Mit Leis, 320, 320. Panton Lieber und der Sollichen, zu der Sollichen, word der Gerbung auch finneren, sondert aus densch ist. Web die wenterbeiten Garbung auch

bie Aberikan Geldfing andballen Able inder Die gange Geleit Bewed ber Begenathie Cagentiebe inderkunt, polyi 90. Rach dagen auftelnt; bir ihret in dem Mantarifferu ber malacifiber Cage bet Belbett; vert, 358. Frofit und Schlange benten nicht unbebingt auf Wafferungehener. Ipolyi, 103.

Neuerlaunden ift. die eitstelle Minet bes Mindes. Darauf bewett ibas Meden mamittellest maß ber Geschellendig das ber Melt; bas Bestangen und intersplacen Geble mid bit! Gube der Beispause Win. 467; voo 400. Sinne den Geble der Beispause in der Geble Min Geble Geble Geble der 
Mitte erdner Golde, weckelle, mod miche nelbeig bograben, zum Pallingelfill, wieb, jim Me Mistung helletzuführen, Gr. M. 481, und biefelbe endlich burch ein Grab in geweihter Gebe Conflicher Ing volatigt.

Der Arbankate, dirt albei Hiebles, Die Mi 807., verfeinnindirt mit vinten. Gelpenfin, abb. 2063 haffere unihalbonker Wielfambeit ber Much eines Manchen bie Erbei micht. Bgl. Nb. 429, 1885 Gweifiels Tabbienlang reiben ber bei

Solofe Mager findet fich milt geringen Mobelchulegen und andem des find bei Giebendogen giete Middel beit bes Labengulbend und die meibiliche Taben in Schiffenegenen bie Ergublenig jehnen auft bann Mofnehr bes Athien ablauch; betr van gelbenein Baltme fallande Bidten, derinalige Cindese bes Labetn, ider inte iner fallande Bidten, derinalige Cindese von khutes hinlegen zuerft der Midfer, banen bes Liffels zum Fierekhutes hinlegen zuerft der Midfer, banen bes Liffels zum Fieregeben genothigt wird, in Pefchenburf) und ist auch sonst vielssach bezeugt: aus dem Elfaß ohne den Blattfall burch Stober in Menzels Literatutblatt, 1852, 286, aus Rabeburg ebenso burch Müllenhoff 172. Bgl. dazu Gr. d. S. I., 225. Des Knaden Wunderhorn I., 78. Kosegarten, Gesiche des Arsseinus; die sieden ephesischen Jünglinge, welche zur Zeit der Decins'schen Christenverfolgung einschlafen und unter Theodosius erwachen. Der Bauer, der im Blaniter Berge die Herrsichaar betrachtet, glaudt eine Stunde brinnen gewesen zu sein und ist ein Jahr lang ausgeblieben. Die verschütteten Bergsleute in Schweden im sächs. Sausfreund, 1856. 101.

Cebr rein erbaltene Rage uralter germanifcher Borftellungen von ber Untermelt, mo Barabies und Solle noch nachbarlich zusammenliegen. Der Tobtengott in feiner früheften freundlichen Geftalt (an hermes, Woban mahnenb) Gr. M. 799 führt einen Sterblichen (Orphous, Odyszeus, Aeneas. val. lpolyi, 179) burch einen bunteln Gang (bie Thaler ber Bel, bie unterirbifden Gange ber alten Tobten-Gr. M. 763. grufte, Panzer I., 298, 370) ju ben Auen ber Geligen. Gr. M. 782 in ben himmelspalaft (Odins Saul, Valhöll, Gr. M. 778), beffen Bewohner ber Rubrer zu fein fcheint (Beruhrung von Woban als Tobtenbote und Tobtenavtt), aus beffen Kenftern Simmel und Bolle, von einer einzigen Sonne erleuchtet, überseben werben tonnen und in beffen Garten ein großer Bann fteht (bie Efche Dagbrafil, ber Baum ber Belt und Beit zugleich, Gr. M. 756. Simr. 38), ber alle hunbert Jahre ein Blatt fallen läßt. Gine Rübrer in (Schafb. Bas riante) murbe auf Bellia beuten, welche bann hier in ihrer ältern, weniger höllifchen, gottlichen Geftalt erfchiene. Gr. M. 292. Simr. 348 f.

Spoterer Einfluß ober frember außert fich vielleicht außer in Sinleitung und Schlaß, wo er unzweifelhaft ftatigefunden, in der Auffährung der zu ewiger Strafe Berbammten (Sisyphos, Tantalos etc.), obicon minbeftens bie außerorbentiiche Abnbung ber Grenzverrückung auf frühe Zeiten zurückweift. Bgl. Gr. D. Rochtsalterthümer. 1828. 546 f.

58.

Bahrscheinlich auf ben Teufel bezüglich, ber als schwarzes Pferb nicht seiten vortommt, Gr. M. 946 und hier Schätze andeutrt ober Unglick kiften will (Bgl. Ruhn 255. Rant, aus bem Böhmerwalde, 282) ober auch bloß nauthwilligen Sput treibt. Ob bas Füllen bann weiter zurück auf Fro zu bensten? Bgl. Nr. 130.

**59**.

Bart und Alter bemen an, bag wir es mit mehr als einem blogen Gefpenste, etwa einem elbischen Qualgeifte, zu thun haben. Gr. M. 429.

60.

Die ekbische Gestalt, noch kennisich an dem Gansesus, Gr. M. 419. Gr. d. S. I., 222. Meier, 66 und der Luft, menschliche Kinder zu entwenden, Gr. M. 436, berührt sich mit dem Teusel. Den ersten Theil des Wortes Kriumtuch beziehe ich auf den in grima — vorgebundene Lawe (Isangrim, Krimhilt) erscheinenden Stamm und sehe in dem Ganzen ein vorgebundenes verbergendes Tuch.

61.

Wenn auch eine Verwandlung Wobans in einen schwarzen hund unbezeugt ist, dieser vielmehr bloß die auf den Teussel beutet, so ist doch in dem Hedepsenug ohne Zweisel Bezug auf die Wunschörse senes Gottes enthalten, und Wolf, 18 schon hat den Ring Draupnir zur Bergleichung herbeigezogen, von welchem in jeder neunten Racht acht gleiche Ringe tröpfeln. Gr. M. 972. Simr. 223. Schuster, Woden, 13, 34. Als Schat allein würde er auf Donar zu beziehen sein, zu dem auch der Teusei und der hund stimmen. S. oben zu It. 52. Ugl. S. d. S. I., 49, 51, 143. Auch der schwarze

Rater, ber bei Rubn, 92. 6. 470 (eine Sammlung, welche ich leiber nur aus Anführungen, hier Simr. 486 benaten tonnte), ben hedethaler verschafft, beutet auf ben Teufel. Jum schwarzen hunbe vgl. Mullent 190 f. 854.

62.

Wafthrudnism. 36, 87 und Gylfaginning 18 nennen einen Riefen Bräswelg, ber im Ablertleibe als Binbgottheit an bes himmels Ende find Riefifch ift auch ber bem Stutmriefen Fasolt ber Belbenfage verwande Binbberefcher Kari. mage taum im Bergnamen Keliman unmittelbaren Berng auf Kariman zu behaupten, obwohl bie Alfisiafeit ber Liquiden bieg erlaubt und Beranamen, mit Mann aufammengefett, nicht ungewöhnlich find (Bahmann: Rottenmann; om = Mann, bie bochte Spine bes Butichetich); baf aber in bem Betterführer eine Gottheit verborgen sei, barf nicht bezweifelt werben. Der verschüttete Wetterführer, ber fraber Wotten unb Bewitter beraufgeführt bat, murbe am ebeften auf ben Regengote Donar, ben riefenverwandten, paffen, ber burch fein eigenes Element aus ber jufalligen (?) Gefangenichaft fich ju befreien fucht und je unenblichen Regen vernrfacht. Gr. M. 599, 642. Der "Ger Blafine," obwohl nach Wolf, 93 fpater erft jum Thornmthiel bingingefommen, fieht boch im Berbande mit ihm und fehlt auch ber fachi. Voltssprache nicht-Der Wind allein ohne Regen und Gewitter ware auf Boban ju beziehen, Gr. M. 603. In Biftrit fagt man: wenn ber Wetterführer an einen Ort tommt, fo lautet man gegen ibn; benn er flieht vor bem Glodentone, wie ber Rauber vor Sunbeachell.

68.

Eine auch souft vorkommenbe etwas schwantartige Erzählung, Zingerle, 255. Lische. sed. M. I., 498. IV., 80, 3n welcher Meier am vorlett angefährten Orte bemertt, bag barin brei Gottheiten (Glemente) als bei bem Gebeihen ber Frucht betheiligt erfcheinen: Donar, Fro und Woban = Regen, Sonnenschein und Bind.

RA.

Ganz bas Marthen "bas Tobtenhembeben" bei Gr. 109. Bgl. bazu III., 190. Wackernagel in ben Altdoutsch. Blättern II., 174 "übermäßiger Schmerz flott bie Ruhe ber Tobten"; Gr. b. S. I., 319. Nönlenh. 144 und in ber Welgakw. III., 43, wo ber Waltyre Sigrun um Helgi geweinte Thibnen biesen bie Freuden Valhall's nicht genießen laffen. Simtod 389 f.

65---67.

Die Spuren bes Barrechtes in ben sachstichen Boltsüberlieferungen (Gr. D. R. A. 930) find nachgewiesen in bes Bf. "Beiträge zur Geschichte bes Hexenglaubens und bes herenprocesses in Siebenbürgen. Braunschweig, 1854." 63. Zum Blutschwitzen vgl. Müllenh. 76.

68.

In Gewässer versenkte Schate, bet benen verwinschte Jungfrauen ber Erlosung harren, sind eine ber gangbarsten Borstellungen bes Bolteglaubens. Gr. M. 920, 933. Niten und Seegeister, die Begleiter ber auch in Brunnen und Teichen hausenden Golda, schwächten sich im Laufe ber Zeit zu Prinzessinen ab, verrathen aber burch ihre Grausamkeit noch die alte Natur, Sinn. 475. Milbere Jüge Nr. 421. Bgl. Müllenh. 109. Meier, 67. Bgl. auch 9de. 411.

69.

Aus der unendlichen Maffe des Aberglandens herausgehoben, weil gerade auf die durch den Umzng der Götter geheiligte Zeit der Zwölften — Weihnachten dis h. Dreifonig — bezüglich. Bis. zum Scheitzuholen Gr. M. 1071, heilawäc muß schweigend geschöpft werden. Gr. M. 144, 327, 544, 551, 553. Ich füge als Ergänzung noch hinzu: Wer in der Neugahrsmitternacht am Sternenhimmel einen goldenen Sat sieht und Gesang hört; firbt im nachsten Jahr (Reen); gelost und geweissagt wird gleichzeitig auch burch Bleigießen, Zwiesbelschaalen (Schäsburg). Wenn man am letten Tag bes Jahres die Baume zu Mittag binbet, so tragen sie viele Früchte (Pruben). In der Ehristnacht darf man das Feuer im Ofen nicht abkommen lassen. Wenn fünf Bespern sich erreichen (= ber Christiag Donnerstags fällt), so ift guter Wein zu erwarten. Ueber die Zwölsten s. Gr. M. 872 f. Simr. 240, 409. Meier, 315.

70.

Der zu Ebren ber Gemahlin Bobans Frigg genannte Freitag wurde unheilvoll seit des Heilandes Kreuzigung und sank (neben dem Mittwoch) besonders zum Gerentage herab. Gr. M. 1092. Müller, Herenprozeß, 57. Personisteit erscheint er in einem Spruche in Bullesch, welchen man Kindern zuruft, wenn sie ihre Keinen Geschwister Freitags, besonders Abends, allein lassen: "workm höstet ellt gelossen? Won der fregtig wer kun en haet et genun!"

71-80.

Die tiefe Sehnsucht bes Menschen, zukünftige Dinge vorher zu erfahren, sowie die innerliche Ueberzengung eines geheimnisvollen Zusammenhanges zwischen der Menschenwelt und
ber Natur von den Gestirnen des himmels an dis zu dem
Gewürme des Erdbodens hat eine Masse von Aberglauben erzeugt, welcher, durch die Benützung heidnischer und christlicher Priester an Götter und heilige geknüpft, für die Mythologie besonders in den Borzeichen und Angängen fruchtdar gemacht worden ist und noch sort und fort reiche Ausbeute gewährt. Von der einsachen Visson in Nr. 71, einer Sage, die vielleicht richtiger in den magyarischen Kreis einzureihen gewesen wäre, steigert sich die Sage zu den Thierangängen, Gr. M. 1079 f., in Nr. 72, 76. Hunde und Eulen
gelten für Leichenthiere, ebb. 1988. Wenn jene heulen, erfennen fie ben ben Menfchen unfichtbar nahenben Tob (Branb) Gr. M. 632. In bem weißen Sperling ber letten - benn bie Schwalbe galt als Gludsvogel, Gr. M. 1087 - wird man taum mit Unrecht einen abgefchwächten Raben bee Rampfgottes Weban erbliden, ba Huginn und Muninn gum minbesten als Lauben bezeugt find, ebb. 135. 3ch bin bem weis Ben Sperling und bieg als ichugenbem Bogel feither noch einmal begegnet und zwar in Raifb, wo er bie Feuersbrunft von einem Saufe abwehrt, welches er umfliegt (wie ber Pfarrer Schenker in Schafburg burch Umreiten, was noch entschies bener auf Woban beutet). Bei Beig mag er als Bote Bobans valfprienartig ober bie unfichtbare Baltyrie fichtbar begleitenb erfcheinen, um ihn, ben bem Tobe Berfallenen, abgu holen, Gr. M. 800, 894, 398. Gr. b. G. I., 443. II., 55. Wolf, 27. Angangethiere erwähnt fcon bie Ebba, Gudrunarkw. II., 22. Sigurdharkw. II., 19 f.

Auch in Mr. 78 ist ber Bezug ber Bögel auf Balvögel beutlich. Der hase Rr. 74 galt als entmuthigendes Zeichen, und die türkischen Weissager mögen es nur beshalb glücklich gebeutet haben, weil bas Thier gefangen worden. Gr. M. 1079. Müllenh. 19, 229.

Ebenso galten außergewöhnliche Erscheinungen bes Pflanzenreiches gewöhnlich für unheilverkundende Borzeichen: wenn die Bäume zum zweitenwale blüben und Früchte tragen, Rr. 72, Gr. M. 1090, wenn sie ungewöhnlich spat blüben Nr. 77, ebenso Berkehrtheiten und Mißgeburten im Thierreiche, Rr. 78, wenn die Maus die Rabe beißt, Nr. 74. 1c.

Erbbeben, Bergfturze, Gewittermangel, Blumegen, fonsberbare Ericheinungen bei ber Geburt eines Menfchen, Nr. 80, wurden und werben natürlich auf nachfolgendes Unglud bes jogen.

Am aufmerkfamften war aber bie Borgeit auf außerorbentliche Lufterscheinungen; bide Luft, ftinkenbe Rebel, beffen phantastische Bilbungen Gespenster sehen ließen, ein bleiches Kreuz im Monde mit rothen Eden (Nr. 72) beuten auf Best; ein Regenbogen im Dezember (Nr. 77), Besen und Rachen (Nr. 78), sunkensprühende Flammen am himmel (Nr. 79) auf Krieg; Sonnensinsterniß auf hipe, Kometen auf Ueberschwemmung. Miles, Siebenb. Würgengel 41, 117, 140.

Das alles murbe von gewiffenbaften Chroniften aufgezeichnet und mit nachfolgenben ganbesplagen in Berbinbung gebracht. Am ergiebigften fit bie Drbtbologie find bie Bemertungen über tampfenbe Luftheere (Dr. 75, 78), Schießen in ber Luft (Rr. 77), getreugte Schwerter (Rr. 79) und Rlammenerscheinungen auf ben Swisen ber Speere (Rr. 74). Schufter hat im Woden 43 f. eine Angabl berfelben aus Chronb ten und nach munblicher Ueberlieferung mitgetheilt, aber Zweis fel ausgefprochen, ob biefeiben fich auf Bobans muthenbes heer bezogen ober eben auf bloge himmelszeichen. Dir fcheint bas ..tympanarum sonitus" von 1609 auf bas Giallarhorn ju beuten (Bol. Wolf, 15 und bie Gegenbemertungen von Alb. Hoefer in Pfeifer's Germania I., 102 f.) sowie ich te ben leuchtenben Speersviben, welche icon Tacitus annal. 12. 64, 15, 7, und bie Ebba Helgakw. H., 15. Gr. M. 869 tennen, von Boban verliebene gunftige Borgeiden bes Sieges erbliden muß. Bgl. Wolf. 27. Reier, 193. Diffenb. 247.

Aber nicht nur Platurerscheinungen sollten ungezwungen bie Zutunft andeuten; man suchte die Gottheit zum Weissagen zu nöthigen und goß Bachs — wie sonft Blei, Gr. M. 1072 — Nr. 73. Zischr. s. d. A. I., 147, ober zog Gottesurtheile in der alten Korm des Zweisampses Nr. 73. Tacitus Gorman. 10, zu hilfe, welche sonft nur zur Aufhellung dunfler Ereignisse der Bergangenheit angewendet wurden. Gr. M. 1061. Diese lettere Form scheint wegen ihrer sonst seltwurd Bezengung besonders bemerkenswerth.

81.

Die Beziehung bieser Sage zum Weltende s. oben Rr. 2, und vgl. bazu Gr. M. 910. Zingerle 102. Ein verdortender Baum bezeichnet als Ansangspunkt des großen Krieges, Gr. d. S. I., 382. Bezug des Baumwnchses auf die Geburt eines Schloßerben in Folge eines elbischen Fluches in einer turländischen Sage, Zischr. f. d. M. IV., 56. Bgl. auch den Birnbaum Rr. 313.

82---84.

Aehnliche Sagen, in benen eine gottliche Gewalt ihren Billen bezüglich bes Bauplates befonbers von Rirchen burd außerorbentliche Ericheinungen andeutet ober burch Berftorung bes am Tage Gebauten burchfest, finben fich baufig. Bgl. Mallenh. 111, 113 f. 542. Meier, 317. Br. b. S. I., 449. II., 143. Guhl und Casper Runftatlas II., 77. Müller und Ralte, Reitidt, f. beutiche Rulturgeschichte, 1857, 189. ben meiften Rallen find es Marientirchen, und ba Maria vielfach mit Bolba fich indentificute und biefe als Erregerin bes Schnees bezeugt ift, Gr. M. 246, fo beiligte baburch gleichfam bie alte Gottheit fich ben Bauplat, wie im Rechtsbrauche burch ben gespannten Geibenfaben, beffen Busammenhang mit Maria Wolf, 176 mir überzeugenb nachgewiesen zu haben scheint. Simrod's Unterscheibung ber Bolba und Silbe (Frenja) 396 f. ift scharffinnig aber in biefem Buntte taum überzeugenb.

Im Gegenfate ju biefer nachtlichen Zernörung bes am Tage Gebauten halt man manche Gebaute für nicht zerftörbar, z. B. ben Golbichmiebthurm in Schäfburg, von welchem mir erzählt wurde, daß die Tags gebrochenen. Steine Nachts wieber zurücksingen. Bgl. bazu Gr. b. S. I., 155, 379. Atschr. d. M. HI., 303, wo eine Kirche von ben Ungarn (?) nicht verbrannt werben kann. Der Glanbe, baß ber zu solchen Bauten verwendete Kall mit Wein gelöscht worden, sindet sich auch hier. Gr. b. S. I., 455.

Erzählungen über eine frühm bichtere Bevöllerung sachfischer Orie, so wie größern Reichthum find ziemlich allgemein verbreitet: bie alten Pienter fuhren mit sechs hengken zum Pfluge. Bgl. It. 282. Stolzenburg hatte übrigens nachweislich noch um 1494 eine Bevöllerung von ungefähr 3600 Seclen. Eder, Observat. erit. ad Felmer, 1803. 239.

85.

In dem hier allein in Betracht kommenden alten Manne mit den gebrochenen Augen habe ich bereits in meinem herenprozes, 61 Bezug auf Woban "sonen ordus oculia, hispido amietu" Gr. M. 133, nachgewiesen, wozu auch das Friedreis als Wunschgerte stimmt, hier freilich als blosse Zauberruthe, Gr. M. 928, die wie es scheint, unstchtbar matht. Bgl. auch Gr. in Pseiser's Germania I., 484.

Bermischung heibnischer und heiblicher Elemente in solchen Sagen ist gewöhnlich. Bgl. Kulin in der Atschr. k. d. A. V., 380. Eine sehr ausglebigt Reihe von Zaubersprüchen wird G. D. Tentsch im Archiv des Bereins k. sieb. Landestunde Ri. F. HL., bemnächst weröffentlichen. Zum Anderuck Friedereis vgl. in dem Münchener mid. Spruche bei Gr. M. Anh. CXXXIII. s. den Frideschilt und das. Frichtemede. Des Name des unsichtbar machenden Krautes ist leiber nicht überkiefert.

<del>86---9</del>0.

Gloden swielen in dem Bolfdglanben: noch jeht eine große Rolle, und ihr Berhältniß zur Mynhologie ift, wie mich dünkt, noch nicht genügend erörtert. Min schainen in den daranf des jüglichen Sagen zwei Elemente, ein heidnisches und ein christiliches, start gemischt zu seine. Gloden in Berbindung mit Schähen gehören in den Areis des Gaites, der als Schapgott vorzäglich hervorwitt, und das wird wohl Donar sein, da die Glode ihrer Form nach hier an die Stelle des alten Ressels, der auch noch vielfach vorkommt, getreten ift und biefer in dem

bie Erzählung ber Kymiskw. 33 verjüngenden Mäschen als starter hans oder hermel fich geradezu statt des Ressels eine Giode aufs haupt seht. Ir. M. 170. Sinn. 312. So bönnte auch das Läuten gegen das Gewitter als altes dem Wettersgotte dargebrachtes Opfer getten, wobei wieder der Ressel (die spätere Glode) begengt ist. Ir. M. 49 f. Bgl. Wolf, 96. Ohne heidnischen Bezug ist diese Vorstellung gewiß nicht, und Panzer I., 314 vergleicht die aus heidnischen Hägeln von Schweisnen ausgewühlten Gloden richtig mit dem Schwerte aus dem heidengrade und mist beiden wunderthätige Atast dei, und wenn dieses als Zio's Geschent gilt, so kann jene immerhin auf den Schahapptt Donar weisen.

Das binbert nicht, bag auf ber anbern Geite in ben Gloden, als lautrebenben Combblen bes Chriftenthums, and ein ben alten Gottern feinbliches Gement enbt, Riefen unb Gibt und bit fodtern Beren und Teufel von bem tiefften Saffe benegen erfülle find, Gr. M. 4, 973, 1039 f. und bas Bolt in bem Betterlauten .. ichen langft nicht inehr ein Opfer an ben Gott, fonbern eine gegen ihn gebrauchte Baffe erblicht. Beibe Glemente find in unfern Sagen aufs innigfte gemifcht (val. 9dr. 112, 113) und trupfen fich außetlich oft an bie Erinnerung an untergangene biftorifche Orte. Dieg ift enamentlich bei Rr. 87, 88 und 89 ber Kall. Die erftere Gage. welche Schufter 1852 mit manchen Bugen vermehrt borte (bie Berftorer bes Ortes hatten ihren Bferben: bie Sufeifen verfehrt aufgenagelt, um bas Rachfeben gu verhindern) bezieht fich auf ben von ben Türfen gerftorien Det Augberben (in Urt. Undyrfft; fo beiße ein Thurm bes Ruftelles in Schaffhaufen Unburft, Muftwirte Zeitung, 1854, Rt. 575, p. 19), beffen Bur 1543 von ber fachfischen Univerfität unter bie Nachbarorte Befchlirch, Algen und Rirdberg aufgetheilt wurde. Bereinsarchiv. IV., 36.

Bu ben versuntenen Orten vgl. noch Meier, 33, 35, 144

(Burgstall, vgl. ben Burgstabl bei Schaffburg) und Gr. M. 934; zu ben verfuntenen und zuweilen erklingenden Goden: Meier 73, 296. Aubn., 156, 160 (im See, wie Nr. 87. Note). Gr. b. S. I., 227, 444. Müssend. 118 (flingt am Oftermorgen wie Nr. 87 Note, dieß auf Ostara beubend, wolche sich auch sonst mit Donar berührt. Bgl. Simr. 406. Wolf, 88. W. Menzel's schine Zusammenstellung über Ofterseierlichteiten in Pfeisser's Germania, I., 66 f.)

Ueber bas Schwein als Schäse aufwühlendes Thier f. unter Dir. 94-116.

# 91---116.

Es komite nicht anders kommen, als daß die Schatfagen in dem Lande eine befonders reiche Berbreitung fanden, deffen Boden in Wirklichkeit so viele von den zahlreich darüber gegangenen Völkern darin niedergelegte Schate an Gold und Silber birgt und jährlich fast der zufälligen Entdedung preisegibt. Mit diesen thatsächlichen Erfolgen verbanden sich mythisise Borstellungen altester und neuester Form, von den alten Riesen an die zum Teusel herab, und schusen so eine Reibe von Erzählungen, die fast jeder Ort dem Sammler dietet, der hier (und in den Herensagen) die ihm sonst nicht leicht freisstehende Auswahl treffen kann. Stellen wir hier zunächst die bedeutendsten hier gebotenen Jüge zusammen, wodei ein für allemal auf Or. M. 922 s. hingewiesen wird.

Schäte find entweder über ber Erbe verborgen (Rr. 91, 109, 110) ober unterirbisch (Rr. 92—108, 111—116). Die lettern allein bieben eine Ausbeute für die Mythologie: was über ber Erbe kiegt, barüber hat der Tenfel teine Macht. (Rr. 99). Diesen unterirbischen Schäten, welche zum Theil nicht von Menschen herrühren, sondern gleichsam altes Erbtheil der Erbe und der Götter find (vgl. Rr. 94, 96—98, 103, 104, 108, 1149) wohnt eigenthümliches Leben bei: sie heben sich an gewissen Tagen im Jahre, "blüben" und zeigen sich (Rr.

99, 102, 105, 106, 108), tunbigen fic an burch Bochen unb Rlopfen (Nr. 91, 103), werben verrathen burch bie Bunfdels ruthe (Nr. 108) und bewacht: burch gowen (Nr. 93), Schweine (Nr. 94, 1129 1139), Buffel (Nr. 09, 106, 110, 116), schwarze hunde (Nr. 114, 116), Schlangen (Nr. 95), Sichner (Dr. 97, 103, 111), Steine (Dr. 98, worn Kovary, Sz. t. r. 26 gu bgl.), fcwarze Ungethume (Rr. 111), Geifter (Nr. 96, 101, 104, 108) ober gefichert burch Auche (Nr. 99, 100, 102, 114). Sie besteben in Golb (Rr. 95, 104, 106, 107, 111, 116), Silber (Rr. 91, 114) ober beiben zugleich (Nr. 93), gemungt ober ungemungt, felten Rupfer (Nr. 102), öfter Gloden (Rr. 112, 113, 115 val. 86-90, 300), ober werben im Alfgemeinen als unermegliche Reichthumer bezeich Sie ruben in verfallenen Burgen (Rr. 92, 93, 105), in Rellern (Dr. 103), bei Bruden (Dr. 94) in Boblen (Dr. 96, 98) in Bergen (Rr. 100, 104, 106-108, 113, 115),in Flügen (Dr. 95, 114) ober allgemein in ber Erbe (Dr. 97, 101, 111, 112, 116). Sie fonnen gehoben werben von Furchtlosen (9tr. 193, 416), Sonntagstinbern, bie nicht beimisch find (9tr. 104), Chelichen (9tr. 106); erfcheinen aber bem erften Anblide oft als werthlos: als. Afche (Rr. 101), Roblen (9tr 103), Pferbetopf mit Frofchen gefüllt (9tr. 106), Staub (Rr. 107). 3hr Befit, befonbers jener ber verfluche ten, ift lebensgefabrlich (Der. 92, 102, 103, 106) ober minbeftens bie Erwerbung (Rr. 93, 94, 98, 99, 104, 105, 116), lestere zuweilen gerabezu unmöglich (Dr. 98, 114). ben nabern Borgang bei ber Bebung bes Schapes - mit Ausnahme ber von Menfchen verfluchten - ift mir in unfern Sagen nichts vorgefommen.

Die beutsche Geldensage, welche in bem Nibelungenhorte und bem Harlungengolbe hieher verglichen werben und, greift bekanntlich tief in bas germanische Geibenthum gurud, und es ift benn auch hier von vorne herein Einstechtung mythicher Benfae emunehwer. Die Bollemeficht fieht in ben meiften bie Schate begleitenben Erfcheinungen teuflischen Ginflug und furiant bies murcilen gerabem aus (9tr. 99, 181, 114-116). Da nun aber ber Tenfel eine ber flitaften Gestalten ber beutfcben Mothe ift und in feinem Wefen unter bem Gebute flode mofaifcher Borftellumen Benchftielle faft aller allern auf eingeine Gottheiten begugiben Bagriffe und Anfichten gufammengefloffen find, fo batt es auch in ben Schaufingen febmer, un Gingelnen Die Berfag aber ben Tenfel binaus auf Die Gottbeit, an beren Sielle er trat, ju vorfulgen. Ueberwiegenb febeint mir in unfem Sagen Bema auf Donar m walten: bas rothe Golb (und En), bie Renererfcheinungen, bas Gichbeben bes Schapes, ber Reffel, Die Moden, Die Roblen, Die Bunfchelruthe , bie Bausthiere als Bachter, Mingen am Oftermorgen, bie Bezoichnung als fchwarzer Beter (Dr. 96), bie Berbinbung mit bem febweren Better (Rr. 86), bie Brude, ber Teufel felbit, ber 3. B. in ben meiften Berenfagen au biefes Gottes Stelle tritt. Gr. M. 582, 963, 965 f. Wolf, 70 f., 81 f., 88. Simt. 305, 315, 557, 568 f. 407, 480, 280. Sed. Millert. 208, 356. Aufu, 31, 92. Deier 52, 53, 60, 451. Gr. b. G. L. 233, 235, 238, 289, 290. Panzer, L. 53, 212, 293 f. 286 f. 309 f., ber übrigens Sahn (Wobans ober Bels Bogel) und hubn nicht ausetnender hift. Zinchr. f. d. M. II., 183. III., 384. IV., 11, 17,

Danehm find fuelisch auch viele aubere Gettheiten noch berührt: so Wobau in. Ne. 103 (mahrscheinlich, da auch Bosmer als der "Alte" bezeichnet wird. Gr. M. 153. Millend. 358. Agl. Schufter im Woden 11. Gr. d. S. I., 290. Millend. 206), weiter in Nr. 106 (der Pferdelopf, Gr. M. 41 f. agl. Meier, 98, 102, 148. Panner, L. 291, 342), Nr. 108, wo der schueewise Bart verbietet an den rothschrigen. Donar zu benten, Nr. 95, ha der höchste Gott unter dem Schlan-

genbilbe vereiert wurde. Gr. M. 649, 929 f. Ginr. 385, 514.

Auf Fro beutet bas Schwein in Rr. 94, 112, 113. (Gr. M. 194 f. Gimr. 552. Altd. Bl. I., 292. Luhn, 11, 108. Meier, 149. Gr. b. S. I., 170, 191, wo sogar bie "fleinerne Brüde" vordommt), auf Holba ober Bernba Rr. 96, wo bie Frau mit ber weißen Schopphanbe wohl bie bergentrücke weiße Frau vertritt, (Gr. M. 914 f. Bgl. Millenh. 350, 352), auf Hel Nr. 114, 116., ba bie Berbinbung bes schwarzen Hunbes mit ihr von Panvor, I., 317 f. so erschöpfund nachgewie sen worden. Darauf weißt auch die Ansicht, daß Schahfeber balb sterben müssen. Bgl. Simr. 386. Panver, 258. Meter, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 35. Gr. M. 929. Riesen erscheinen in Nr. 104.

Elbisch scheint ber Alte an ber Altbrude, ber vor bem Kriege seine Schihr unter bas Flußbett birgt. Der Ochse beutet auf einen Wassergeift (vgl. bea sacht rirussen), und ich wäre geneigt in bemfelben einen Nachtlang von Fasnir zu sehen, ber burch Occir's helm Wassergeistes Natur annimmt (Simr. 855, 443) und die Schähe der Erde (= den reichen Pflanzensegen) vor dem Arisge (= dem Winter) wie einst das Rissungengoid im Wasser birgt. Gimr. 385. Ogl. Millenb. 30.

Die gange Afenfamilie endlich fist in der Sascworer Burg und zwar höchst interessant, 13 mannliche und 13 weibliche Gottheiten, wie auch die Sda 12 Afen außer Godin tennt und wohl entsprechend auch 13 Asimen. Bgl. 3. B. Zingerle, Die Oswaldlogendo. 1858. 95. Gimt. 194. Der König ift Wodan, Gr. M. 912, ob die Königin wohl hel? Agl. zu 199—201.

Die Sicherung bes Soubes burch Dranflegung eines Gegenstanbes, Rr. 92, erinnent an bie Grunberwerbung burch aufgestreute Erbe, Gr. b. G. II., 247, an bie Bezeichnung bes

Rirchenbauplayes burch Schneefall, oben Rr. 82—64, Gr. M. 928. Die Mahlbacher Schapfage Rt. 100 ift auch fouft vielffach gefunden worden: Meier, 283. Müllenh. 41, 208, ebenso ber Berluft bes Stiefelabsayes Rr. 105: Gr. b. S. I., 234. M. 928. Panzer in pointiden Sagen. I., 312.

117-120.

Rach ben Anbentungen, welcht ju Re. 91-116 Aber bie Perfonlichteit bes Zeufels gegebelt worben, Binnen wir bier furg fein. Such bier finbet Bermifthung beibnifcher unb chriftlicher Borftellungen fintt. Bahotitb in Rr. 147 bas Rufe, blinmiste (Mannhardt in ber Mitchr. f. d. M. IH., 95 f.), ber Rame Biter (Gr. M. 106. Wolf, 81 f. Sint. 314), bie Beziehung zum Mifwaths (Gr. M. 159.f. Sim. 280) unb bas burch bie Lufte Rahren (Wolf, 66) auf Donar beuten und felbft ber Bape an bes alten Beibenpeleftere Geelle getreten fein tann, welchem befonbere Rraftigfeit beigemeffen wurde; fo find bod Rreus und Gebet driftliche Buge. Auch bie Ibae eines formlichen Bertrages mit bem Teufel ift erft mittelalterlich. Gr. M. 988, obwohl fie and bet Ibee bes Schumerhaltwiffes gu Dahim bervorgegangen fein mag. Gimr. 227 f. Blut aber ale Reftigungsmittel eines folden im beibniiden Rechtseebrand nicht felten. Gr. D. R. A. 192 f. Bal bie magparifche Sitte beim Anonym. Bolas rogis noterius. cap. V.

Der Teufel als Unfriedenstiffer Rr. 119 mahnt mehr an Woban, bem als triegliebendent Gotte auch Stiftung von Feinbschaft zugemeffen wurde. Gr. M. 964 Sein Berhaltnif zu ben Schähen wurde schon oben erdetert. Nr. 120 Uingt an ben Wetterführer Rr. 62 an, bessen wahrtheinlicher Bezug auf Donar bort erdetert wurde. Der betrogene Teufel endlich ist eine gang gewähnliche spätere Bockellung. Gr. b. G. I., 267—270. Bgl. die Baafener Gage bei Kövary Bz. t r. 91, wo die Zweibentigkeit von Seele und Seil im Söckstichen — 1811—

ju einer Mataftwophe führt, welche burch ben Popen vermittelft Sabu und Brob ju Gunften ber gefährbeten Braut gelöft wirb.

121.

Diese Sage mußte schon um ber Louelität willen aufgenommen werben. Im Zalmoris hat nach Gr. Genech. d. d. Spr. 121 auch Sint. 517 Odhim erkannt: er war ber Wirth ber Unsterblichen im himmelosaale Walhall (Sinn: 212.) Inngeve Ebba, Simesel's Ausg. 278); zu ihm kamen bie im Rampse gestorbonen Lobten; auf seine Wulfe, Bungale, bentot die Net, wie dier die Geten ihm Menschenopfer undertagen: Bgl. Gr. M. 38 s. Das breifichtige Benveillet in dem unterirdischen Gügel vergleicht fir. Gouelt. d. d. Spr. 187 mit Frey's Okgel. Der gelechische Erzähler wohl brachte biefe so ganz germanischen Robben in die ansocieche Berbenbung mit Prophagoras.

122.

Die Erscheinung Klingford und Ungerlant war fchon oft Gegenstand verfehlter biftveifder Unterfusbungen, bie ibn fogat bis gum Berfaffer (!) bes Ribehungenflebes erhoben. An felnem mothtiden Wefen barf nicht gezweifelt werben. mend fut bas Urthell wirb hier bie Dantelfahrt fein, und Dicie, feblecht wermittelt brieft ben Teufel (val. Gr. M. 980. Altdeutsche bl. II., 289), führt ziemlich sicher auf Wobant. Wolf, 5 f. Gine. 222. Ipolyi 55, toogu gabbreiche Brifpiele beigebracht worben finb. Bal. Gr. b. G. I., 252. II., 265. Schott. W. M. 202. Ziechr. f. d. M. IV., 30. Die Sternbeistung but Rlingfor in Babylon etternt. Sormager, Lafchenbuch f. natert. Goft. 1822. 211. Siebe barfiber Siner. 204. Der Schluf bet Gage, fowie bie Bezeichnung bes hoben Gehaltes, ben ber Bichter bezogen haben foll, megen in lingarn felbft entftanben fein, wo bergleichen Uebentreibungen nicht felten felbft mettenblich erfcheinen. G. Unt. v. 1184-1186 bei Endlicher, Monum. Arpad. I., 245 und im Urkundenbuch zur Gesch. Siebend. von G. D. Teutsch und Fr. Firmhaber. Wien, 1857. I., XV. Bal. auch Rr. 126.

128--125

Der Gelb ber tieffinnigfon jangern beutfiben Sage bat fich auch in bem Bewuftbiein ber fernen Anfiebler word enbalten, freilich in einer fo gerbrechten Auffaffitna, bag außer bem Ramon faft nur ber mit bem Bofen eingegangene Bertrag und ber gemuthliche mitleibige Gobing übrig geblieben. ift fein Treiben gang tenflifch (val. Muller, Berenprozefi, 26 f.) und erimert vorwiegend an Richenverbaltniffe. Diefe.: neben ben Amergen, tegeln (Or. b. G. L., 29. Zinchr. f. d. M. IV., 38. Bgl. Gr. R. Dr. 4. Bom fidribten lernen und III., 9 f.), biefe erscheinen ale Riochenbaumeifter neben Boban (Walf, 30, f. 9tr. 14), biefe als Strafenpflafterer Gr. M. 501, vgl. Deier, 167. Fauft im Sturmwind bagegen tounte auf Woband withunbes Beer geben. Die Rate ift Arenja's Thier und baber in ber Besenfage vorzäglich zu Dem Teufel ale. Dablenbauer begegnen wir bei Meier 158 und in ber walachischen Sage Rr. 220. Die befe Siebengahl ift ftebend im Bolisgiauben. Chanatterififch ift, wie bie freien Bermannftabter privilegiengemaß ibr ausschließlibes Bargarrecht felbft bent Tenfel geneniber mabren.

126.

henene und Teuseissagen find hier in einandergestoffen; jewem gehört ber Cisling den in das XV. Jahrh, hinaufverseichten Erzählung an, diese sielden den Kenn. Geren als Pferbe und Raben bei nächtlichen Gelagen und der aus der Wählte fehrende Baner (f. Nr. 152) find typische Figuren jewer. Ich habe in meinem harenprozes, 15, 27 diese Gage zur Faustesagen gegogen, desmitats wagen des withen, beiden gemeinstamm, Manisis und demnach ihre Entstehung erft im XVI. Jahrd, als möglich bezeichnet; wie ich jeht glaube, mit Uns

recht, Dag bie Bezeichnung bes rothen Ronigerichters auf beffen Mantel ober Saare fich grunben, fo wird bie gange Auffaffung und Darftellung wohl über beibe Jahrh, himausgeben und fich ber Rauftfage wie ben Tenfelskagen von gemeinfamen altern mythifden Gemblagen aus nur genabert haben. Der Mantel affein warbe auf Bobans Bunfdmanbei bemben (f. ju Dir. 122); aber beffen rothe Sarbe, bie bier nicht gufällig fein tonn, fowie bie Balfdruffe weifen ben Rern biefer Sage bem Donarmpthus zu. Der rothe Mantel ift übrigens für Donar ausbrucklich bezengt, Woll, 71. Deier 285, wo bas Wiedertehren ber Deffer in bie Sand ber Rothmantel entfchieben an ben Blis mabnt. Richtsprechen ift bei folden Rabrten ebenfo geboten, wie beim Geatgraben, Bal. Gr. M. 923. Dailleut. 102, 204, 205. Memenges hat Das rienburg im Bereinsanfen R. F. II., als 349, Dominicus nachgewiefen.

Ueber wunderdare Befreiung ans ber Gefangenschaft f. Simm., ber gute Geobard, 224. 2008, ber Gott, ber babei thatig ift, erscheint vorzuysweise Woban, boch auch Donar zuweisen. Lincher, f. d. M. I., 346, wo in einer abnlichen Gifelssage sogar ber golbene Beder nicht fehit.

127.

Ueber bas Ginschließen bes Tenfels in eine Flasche f. Ge. R. M. III., 179 f., zur ganzen Sage meinen Herenprozeß, 26, wo auch Paralellen angeführt find. Die zu Grunde liegende Gorstellung ift uralt (Mobon und Pelias) und erinnert an Doutard geschlachtete und wieber belebte Bode in der jungern Geda. Simt. 367.: Bgl. Gr. M. 1208. Müllenh. 6. Wolf, 68. Daß die Berjüngung genade in Rohmist vorgehen soll, ist daum abne Bedentung, da die Fruchtbarteit ves Willes selber einer Baltprie den Namen gageben. Simt: 380, und auch nach einer weilinerbreiteten sachschlichen Sage Gott den Szelber aus einem Rosapsiel geschaffen, wond die Capting das Slovesten aus einem Rosapsiel geschaffen, wond die Capting das Slovesten

aus einem Difffaben, Zinch. f. d. M. IL, 158, verglichen werben tann.

128.

Eine gefchichtliche Berfenlichteit mit Bruchftuden ber Fauftfage in Berbinbung gebracht.

129.

"Bie Bolba bie Rinber in ihren Brunnen gieht, fo werben biefelben gleichfalls in ihren Berg gefodt." Wolf, 171. Der Rattenfanger ift ber 3werg, ber bie Rinber gu Solba führt ober und Gimr. 461 ein Bote ber Unterweltegöttin. Beibe gingen fodter in ben Teufel über, Kövarv. Sz. t. r. 130, bat bie Anficht Reins (bie entlarvete Rabel vom Ausgange ber Sammelichen Rinber. Sannover, 1749) mitgetheilt, wornach bie Beziehung biefer Cage auf bie fichenbirger Cachfen fic barauf grunben foll, baf bie in einer Gebbe zwifchen ben Grafen von Cherftoin und Bifcof Wittefind am 28. Juli 1295 gefangenen Baner von Sammehr bei bem Gevenberge porbei heimgefehrt felen; eine Erflarung, worüber tein Bort weis ter gu verlieren ift. Das abgefdmadtefte in bie reiche Literatur biefer Gage gehörige Wert ift vielleicht Mart. Schookij Fabula Hamelensia. Groning. 1662. 16, 264. Seiten, wovon 174 ber Ginleitung angeboren. Bon Giebenburgern bat Martin Bertief (farb ale öffentlicher Lehrer in Thorn um Anfang bes XVIII. Jahrb.) einen Knodus Hamelennis gefcrieben. Bal. Seiwerth, Rachuichten von einigen fieb. Gelehrten. 1775, 91. Bal, ben abnitchen Tenfelsgeiger bei bem Gte von Lamain im Glief. Mengel, Literaturblatt, 1852. 299, und Schott W. M. 189.

130.

hier scheint ber Tenfel an die Stelle des elbischen Rachtmars, den die Pforde reitet fin. M. 1194. Sinnt. 465 f. gotraten zu sein. Di das Schütteln der hafen icht gerade auf Fro zu dnuten ift, welchem die Gesenweihe vorgenommen wurde und ber ber Patron ber Pferbe war, weiß ich nicht. Wolf, 125.

131.

Da mir biefe Sage ohne nähere Bezeichung, ob fie aus Deutsch- ober Walachisch-Pian framme, vorkem, habe ich sie hieher gestellt, bin jedoch geneigt, darin eine walachische Ueber- lieferung zu seinen. Berzanbern burch bosen Blief ift Abrigens ber deutschen Mythologie eine gangbave-Worstellung, Gr. M. 1054 Meier, 175 und wird von Panner, I., 361 auf hel (Gorgo, Porvophone) zurückgefährt. Wgl. meinen hexenprozes, 60.

. . 132.

Die bie Brmnenentstehung oft mit Gitern gufammenbangt, befonbere mit Balbur, Wolf, 138 f., meb bie Brunnen felbft Eingange jur Umterweit, ju Bel, Soiba sc. ober ju Amergenwohnungen find (On b. S. I., 39); fo verband fich, vielleicht nicht ohne Ginfing bes in Coma vom Beiland verrichteten Wunbers, felb icon (Gr. M. 564 f.) mit manchen Onellen bie Bouftellung, bag fie ju gewiffen Beiten fatt Baffere Bein entfrieben. Die Müdumwanblung habe ich nirgenbs wie in ber vorliegenben Sage motivirt angetroffen. An nachften tommt berfelben eine Englistung bei Dullenh. 102. Szörenyer b. Rreugbrunnen wanbelt fein Baffer in Bint, fo oft ein ungerifcher Ronig firbt ober in Gefahr tommt. Ipolyi 208. Quellentuitus geigt flet auch fonft in nufern Gitten, Marden ze. namentiich bie Borehrung mineralifder Quellon: fo ficht eine Rapelle bei bem Galzbruhnen bei Udvarholy und Felső Boldogasszonyfalva (Ober 'Pa et embor). Bal. gu Dir. 199-201 und Gr. M. 554; fo richten bie Rnechte in Bullefc bie Relbbrunnen im Relibling in foftlicher Beife ber. Chenfo Rufftelt: ale bor eintgen Infren ber Pfarrer von Erofimopftberf fich ertrinft hatte, febre man ein Bacheficht auf eine Brothemme, mib lief es bie Rotel hinnbichwimmien,

bes Glaubens, bag vs, wo ber Lobte liege, ftifle fithen muffe. Mit bem "Gefpreng" bei Romftabt verbindet fich die Borfteliung eines Sungerbrunnens. Weier, 262. Mülleub. 104.

183--- 185.

Bahrend bie Chlange bem beneichen Beibentbum als ein heilbringenbes, unverletliches Thier galt Gr. M. 651, ift ber Drache b. b. bie gefligelte Gelange, als riefenhaftes, ges möhnlich auch fcabbittenbes; oft ber Umbewelt angehoriges (Panzer, I., 292, 345- f.) Ungebeure, Der Gegenftunb ber unausgefesten Betinpfung bund Gotter, befonbere Thorr Gr. M. 653, und Belben, befonbere Sigfrid. Roch bie fodere epifche Bolts: und Runftpoefie bes Mittelalters ift voll von baraif bezählichen Abentenern. Undere Sagen verwechfeln offenbar Schlangen und Drathen und erglisten von jenen, was biefen gelten follte. Im Einzelnen ift neu bei Bahn gie bemerten; ber, falls er fcmarg mar, als Uniteswelssthier erfcheint. Dit Bergiftung bes Denthens erfcheint fact wortich wie in Rr. 135 bei Panzer, 27, whaleich an Entlebnung nicht zu benten ift. In ber malachischen Sage entspricht bem bentichen Drachen ber flavifche Smen. Bal. Millenb. 208 und Dr. 213, 214. Simr. 431 fleht in biefen menfichenfreffthben Drachen Spuren after Riefenopfer und in ben Drachen Werhaupt oft nur verwundelte Miefen. Bgl. Rtr. 198, 431-432.

· 186----156.

In ben bereits mehrmuls angeschirten Beitr. zur Gesch. bes herenglandens ic. habe ich, besonders im V. Abschnitte "das Verdrechen und die Strafe," zusammengesaßt was mit aus Prozessen, Aberglauben, Sagen und Mirchen zugänglich geworden war. Da die Vorstellungen, welche sich mit der hexerei verdinden, im Ganzen nicht viel Wwechselung bieten, so darf es nicht wundern, daß was ich dort benützte im Weisentlichen auch in dieser Sammlung nicht vermehrt erscheint. Es ist baburch zuläsig, was die Darftellung der hieher gehö-

rigen fagenhaften Bolldübenlieferungen anbelangt, einfach auf jene Arbeit zu verweifen; und ich bojdraute mich im Folgenben barauf, Paralellen zu einzelnen Jügen zu geben ober mythische Beziehungen anzubenten, was bort ber mehr culturgeschichtlichen Aufgabe gemäß sparlichen geschehen ift.

Sturme und hagelmachen (Rr. 196). Gr. M. 1040 weist bas hohe Alter ber Boeftellung von einem zauberhaften Saatverberben nach und vergleicht dazu bereits die Baltyrien, eine Auficht, welche Luhn in der Lincher. f. d. A. V., 489 erweitert, indem er die heren in dieser Cigenschaft geradezu die Baltyrien vertreten läst. Bgl. Gr. d. S. I., 338. Meier, 190, 200.

Hexen feguen ben Mahlfack (Rr. 138, 152). Gine Bariante aus Mubbach: Ein Bauer fieht auf einem erlenbewachsenen Rasenplas bei ber Mahble einen Trupp Truben im Areise tangen. Er grüßt fie:

Gott vermir ich iron danz! Gott vermir ich iro kranz!

Sie antworteten:

Gett vermîr ich ire säck, . Dåte näckest lädig wirt.

Und wirklich wurde sein Sack nie mehr leer. Da in diesen Sagen überall das Errignis wie der Aanz der Seren auf Wiesengrund in die Nahe von Wasser werset wird, so ließen sich darin elbische Wosen erlennen. Die eigenkliche Trube ersschricht sonst nicht leicht als gutartig. Ruhn in der Ziesehr. L. d. A. V., 373 f. bezieht gesegneir Mehlsack unter andern Umplanden auf Frigg.

Berenfalbe (9kr. 140, 140). Bgl. Gr. M. 1023.

herr als Rape (Rr. 144). Ugl. Bollenh. 207, 211 f. 227 f. Auf einem mit zwei Rapen bespannten Bagen fährt Frenja. Gr. M. 282, 634. Demnach gehören bie heren in biefer Berwandlung zu ihrer Dienerschaft, während fie als

schwarze Sahner (Rr. 139) mehr zu hel paffen, wie als Kröten, Gr. M. 1025, beren sachsischer Name murkes mir mit ber altsächsichen Bezeichnung bes Teufels mirki — tonobrosus zusammenzuhängen scheint. Gr. M. 945.

heir als Birbelwind (Rr. 141). Bgl. Meier 257, bei Mulh. 225 als Bafferhofe; in beiben Fallen wieder valtrienartig ju Boban geherend. Gr. M. 599.

Blübenber Garten im Binter (9tr. 147). Bgl. Gr. b. G. II., 189. Meier 167.

here mit hufeisen beschlagen (Rr. 148). Bgl. Zischr. f. d. M. II., 180. Meier, 191. Maßenh. 226. Ob bie Pferbegestalt bloß bis zum Teufel, ber oft so erscheint Gr. M. 946, ober bis zu einer Gottheit hinaufzufähren, etwa zu Lon, beffen Berwanblung in eine Stute befannt ift?

herzsangen (Rr. 150). Auch in biefer Eigenschaft. tonnten bie heren vielleicht bem Mythus von Loti angehörent, beffen Bezug zum herzeffen Wolf, 140 f. nachgewiesen hat. Den Stiftern bes Bosen mußte an bem Verberben bes Sipes ber Seele vorzugsweise gelegen sein.

Tobten burch Wachsbilber (Rr. 151). Bgl. Gr. M. 1045. Millenh. 223. Der Brand des Meleager. Proller, Grioch. Mythol. H., 205. Die Substitution des Bilbes hangt mit dem schon im Alterthume bekannten Versahren zusammen, wornach dem heilenden Gotte das geheilte Glied in Bachs abgebildet zum stellvertretenden Opfer gebracht wurde.

Srele als Muche (Nr. 154) Personificationen ber Seele sind hanss; als Mandlein, Gr. b. S. I., 335. Meier, 175; als Kape, Gr. b. S. I., 387; Cibethse (?) ebb. II., 90; Wiesel, ebb. 142; Rafer, Meier, 183; Spinne, ebb. 184; Bgl. Gr. M. 789.

Bu 9tr. 157 vgl. 9tr. 56.

Auf einer Seite roth, auf ber anbern tob. (Rr. 158), vgl. Rr. 53.

Die Scheintobte (Rr. 155) gehört frunge genommen nicht hieber, tonnte nber bei ber Entfernung bes Drudories vom Berfaffer nicht mehr an die gehörige Stelle, etwa hinter 43, eingereiht werden. Das Pferd fann nur das Tobtenpferd sein.

#### 159

Bgl. Gr. b. S. I., 259. Hier anesbatenartig erweitert; boch ift bas Tobtenspiel zu merken. Den Tob wie den Tenfel barf man selbst im Scherze nicht rufen. Unser Kinderspiel "nehämpolän alt" (= wandelnder Tob) verdient aufmertsamere Wirbigung. S. zu Nr. 420.

### 160:

Das anch in der geschichtlichen Sage Nr. 367 erscheinende Thürmchen auf der Steinlei bei Schäftburg trat wahrsscheilich an die Stelle eines katholischen Heiligendildes, westhalb es auch den Namen stönedid (Steinbild) führt, und letzteres mag der h. Agueta (nit) geweiht gewesen sein.

#### 161.

Die alten Götter haben fich bis in die Traume ber Meufchen zurückgezogen. Der fremtbliche, gludspenbende Alte hier tonnte, wie schon Schuster Woden 11, bemertt, Wodan sein. Gr. M. 1098. Auf den gug, daß gefundene Schatze unglicklich machen, wurde bereits hingewiesen. Bgl. Gr. d. C. I., 290. Diallenh. 206.

#### 162.

Die in biefer Sage eine bloße Anthote ober unschiches Eiement zu sehen, ist mir ungewiß. Mannharit hat in der Zinehr. E. d. M. III., 76 f. nach Millundoff's Borgange den Begug der Brantsteine in Nordbeutschland auf den Ebegott Donar dargethan. Da nun mit jenen Losafitiken ahnliche Borstellungen sich verbinden, nur daß Brantpaare daselbst versstrichen ober versteinern, so könnte hier alhalicher Glaube nur in sentimentaler Form verborgen liegen. Die alte romanische,

alfo minbestens bem XIII. Jahrh. angehörenbe Rirche wurde auf eine alte Cultusstätte bes Gottes beuten, wenn bie, Deutschen biefen Boben als heiben betreten hatten. Ober burfen wir auch hier getisch-gothische Nachwirfung erbliden?

163-164.

Auf benselben mythischen Vorstellungen ruhend wie Nr. 162; nur baß Donar hier burch ben Blit noch beutlicher wirb. Daß die Götter Rächer bes Meineibes sind, spricht schon Sigurd gegenüber Brynhilb in ber Ebba aus: "Unselig ift ber Schwurbrecher" Sigrdrifumal 23, und bie beutsche Sage weiß manches bavon zu erzählen. Meier 79, 125, 309, 313. Mülslenh. 108.

165.

Symbolisirenbe Züge, welche spätere christliche Entstehung nachweisen, haben einzelne nicht uninteressante Körner ausbewahrt, welche in ihrer Naivität an die früheste Gestalt der Thiersage erinnern, so namentlich die Ansicht, daß die Thiere früher die menschliche Sprache gesprochen. Gr. Reinhart Fuchs, 1834. V. Ueber die Thiersage unter den Deutschen in Siebenbürgen hat Haltrich im Schäsb. Symnastalprogramm 1854/3 werthe volle Beiträge geliesen S. besonders p. 11.

166.

Ich habe zu bieser weitverbreiteten Sage (Bgl. Ztschr. f. d. M. I., 41, 471. II., 13. IV., 150. Asbjörnsen und Moe, Norwegische Boltsmärchen. Deutsch von Bresemann, 1847. I., 148. Kronstädter Blätter f. G., G. u. V. 185 1/2. 258), die ich nach einer Mittheilung aus Streitsort veröffentlichte, eben noch vor Thorschluß folgende intereffante Bariante aus Klosborf erhalten: Der Geiland tritt als Lehrjunge in den Dienst eines Zigeunerschmiedes, brennt im Walbe die Kohlen auf seinem ausgebreiteten Mantel, den er unversehrt unter dem Saufen hervorzieht und zum Löschen der glühenden Kohlen benütt, beschlägt darauf Pferde, indem er ihnen mit einer Art die

Beine abhaut, biefen in ber Schmiebe bie Sufe mit Gifen verfiebt und fie barauf burch bloges Aneinanderhalten wieber an ben Stumpf anmachfen lagt. Aus ber Bergleichung biefer Relation mit Dr. 166 geht jundchft bervor, bag bier ber liebe Gott mit bem Seilande bort ibentifch ift. Und wenn nun fcon bas Drefchen mit Reuer an fich bebentfam mar, fo weift bier nun vollenbs alles: ber Schmieb (f. Dr 171), bie Roblen (vgl. bie Schattohlen), bie Art (bie an bes Sammers Stelle tritt), bie Beilung bes Berftudten auf Donar. Bgl. Mannh. in ber Ztschr. f. d. M. III., 105, und oben zu Rr. Der Mantel wurde bemnach ebenfalls ber rothe, auf ben Schatgott beutenbe, fein, vgl. oben ju Dr. 126. Ubrigens fcheint biefe Erzählung aus zwei Theilen vermachfen: im erften brifcht ber Beiland mit bem Branbe, im zweiten erhalt S. Beter bie boppelte Tracht Brugel. Bier berricht drifflich moralifirendes Befen, bort uraltes mythifdes Glement.

# 167-173.

Gine Reihe vorwiegend moralifirender Legenden mit oft geringem mythischem Gehalte. In Dir. 167 ift nur eben bie Bermanblung zu beachten; zu Dr. 169. Afbiornfen I., 8 gu vergleichen; nur 169 ift eine Bariante ju einem Buge von Dir. 166. Bemertenswerther ift in Dir. 170 ber Bug, mo G. Beter als Regengott erscheint, bemnach wieber Donar vertritt, und befondere Dr. 171, ba Wolf 99 f. ben innigen Bufambang zwifchen ben hammernben Deiftern und bem gewaltigen hammergott nachgewiesen hat. Ugl. Simr. 238. Schurafell fcheint festhaltenbe Rraft zu liegen, ober ift es zur Befitnahme eines Grundes burch Leberriemen, Schneefall ze. an Das lettere buntt mir mahrscheinlicher. bie Schmiebesagen überhaupt vgl. Weinhold, Altnord. Leben. 92 f. - Die Wieberbelebung bes getopften Seilers in Dr. 172 erinnert wieber an Donar, und in Dr. 173 ift uns eine Art Mhilemon und Baucis erhalten, boch ohne bie fonft

gewöhnlich bamit verlnüpften Bunfche. S. Gr. R. M. III., 149, Lutas ift font in Legenben nicht gewöhnlich.

174

Ein Ligenmarchen, bas aber burch Antnapfung an eine bestimmte Berfonlichteit und Dertlichteit fagenhaftes Gewand annimmt. Bgl. Saltrich, Deutsche Bollemarchen aus Sieben-burgen. Berlin. 1856. 263, 265.

175.

Der schon ben Romern betaunte Glaube, bas ber Regenbogen ben Wolfen bas Wasser zuführe, ift vollsmäßig. Gr. M. 695 f. Neier 227. Die Regenbogenschässelchen bagegen sind mir unter ben siebenb. Sachsen nicht begegnet, obwohl Hohlmungen, besonders silberne, eben teine Seltenheit im Lande sind. Der hirtentnabe, mit seinen Schasen vom Regenbogen angezogen, erinnert an ben Mann im Monde Nr. 229.

176.

Sehr bezeichnende Auffaffung ber Rationalcharattere, les genbenartig ausgesprochen und allgemein verbreitet; wahrschein- lich magnarischen Ursprunges, ba biefer Stamm am besten basvontommt.

177.

"Rur die Araben waren über den Lob Christ nicht betrüdt, beschalb müssen sie mugust Durk leiden, die Schnäbel aufreißen, tonnen aber nicht trinken" Panzer II., 171, wozu R. Köhler Paralellen beigebracht hat in der Zinehr. L. d. M. III., 409. Ich glaube, daß in unserer Sage eine ahnliche Verschuldung verloren gegangen ist, um denetwillen diese Bögel ihre Wanderung in der helsesten Jahreszeit antreten muffen.

178.

Zum bienfiberen Spiritus vgl. Rr. 127. Der Mühlstein an einem haare aufgehängt, tommt in einer Zwergsage vor bei Müllenh. 289. Bal. auch bas Schwert bes Damoties.

179.

Achnliches wird in Bullefc von ben Donnersmarttern ers gahlt. Bgl. Meier 361. Mullenh. 95.

180.

Gine Bariante berfelben Sage bei Millenh. 94. Daselbft ift über solche Spihnamen viel zusammengetragen 91 f.

181.

Die Sachsen thun hier für die Sonne basselbe was in Mr. 179 die Szetter für den Mond.

182.

Elemente wirlicher Gespensterfagen lieferten bas Material zu einer Anetbote. Bgl. Rr. 56, 59, 420.

183.

Localifirtes Lugenmarchen. Bgl. Dr. 174.

417.

Der Gott bes Eigenthums und ber Eultur, Donar, so scheint es, straft auf eine eigenthümliche Weise ben Grenzbetrug. Sonst begegnen wir Holda als Schutgstin ber Grenzen, und ber Pfing ist ihr Symbol. Simr. 418. Sollte ber Teufel hier diese weibliche Gottheit vertreten? Ich glaube solche Geschlechtsänderung kaum zulässig. Aehnliche Sagen s. Nr. 203. Auhn in der Zischrft. s. d. A. IV., 391. Müllenh. 190. Spolyi scheint bergleichen 119 und 126 f. minder richtig auf Riesen zu beuten, während Gr. M. 975 in den verwandeten Pfahlgräben bereits Bezug auf Wodan anzunehmen geneigt ist:

### 418.

Bor eiwa 20—30 Jahren burch Burzenländer Fuhrleute nach Mühlbach gekommen. Anklang an ben Rattenfänger und ben Blaubart. Bgl. auch ben Ulinger in Uhland's Volksliebern. Manches beutet auf Balachisches, vgl. Rr. 131; aber bas meiste finder fich auch in einer sachfichen Ballabe.

419.

Auf ben vielsachen Jusammenhang zwischen ber Unterweltsgöttin Gel und ben weißen Franen und Jungfranen wurde
zu Rr. 37—42 hingewiesen. Auf sie mögen auch a. und b.
ber vorliegenden Rummer deuten. In e. dagegen scheint Bezug auf die "Bervielstlitigung der Gel" Simr. 381, die Rornen, unvertenndar und wird bemnach die weiße Jungfran als
Burdh zu sassen sein. Gr. M. 376 f. Der schwarze Hahn ist
Gels Bogel wie der goldene der Wobans, des männlichen Todtengoties. Panzer I., 286 f. 298 f. 309 f. Simr. 385.

420.

Das Sefpenst steht hier für ben Tob selbst, und die Erzählung erinnert in ber Umständlichkeit des Schlusses an das Kinderspiel "schämpelän dk," bei welchem dem in Maisblätzter 1e. vergrabenen Tode eilsmal zugerusen wird: "Steh' auf; es hat . . . geschlagen" und er immer antwortet: "loss mich noch e wönig schlösen," dis er beim zwölstenmale mit den Worten "ham ich fressen dich" aufspringt und eines der Mitspielenden hascht. Gine Bariante ist mir unlängst aus Schäsdurg zugekommen. Ein Rädchen nimmt auf dem Kirchhose einer Todten das Hemde. Diese kommt und forderts zurück: "mich friert." Das Mädchen gibts hin und will slieshen. Das Gespenst rust: "Anöpse mir's die oben, wie du's abgeknöpst." In dem Augenblick, wo das Mädchen dies thun will, schlägts zwölse, nud betbe versinken.

421.

Simr. bemerkt 473, baß Baltyrien, bie fich in Schwäne verwandeln, in Meergeister übergeben, bemnach wohl auch in Seegeister; boch tann hier vielleicht noch weiter gegangen wers ben. Wenn zwischen Boban und hel altes Gattenverhaltniß waltet, so würden in der vorliegenden Sage die beiden Sohne als Odhin's Sohne erscheinen und ber eine nach turzem glanz-vollem Leben von der Tobestruthe berührt Sterbende auf Bal-

bur, ber anbere, ber fich immer bei ber Dutten aufgehalten, auf ben Hahlofen Sobur, ben "Gefellen ber Bel" Skaddskaparm. 13 an beziehen fein, beffen Rolle benfiglich bes Dorbes an Balbur in erflärlicher Berwechfelnna bie Dutter - als eigentliche Tobesgöttin - aussährt. Die Anfiedler batten bie Rächervolle Bali's übernommen. 3ch fühle bie Rühnheit biefer Deutung und mag fie gerne als bloge Bermuthung tiefer Sebenben jur Beurtheilung himftellen. Dag unfere Gage, welche zugleich zu ben wenigen gehört, in benen alte Ramen fich erhalten baben (Isian und lagau enimeen an Isangrim, Islant und besonders an Ingo und Isco Gr. M. 323), Refte alter Dothen aufbewahrt, barf nicht bezweifelt werben. Bermanbtichaft mit ben Rornen, auf welche bie Schicfaletunbe fouft benten wurde, fowie mit ben Baltprien, mit welchen fie bie Rauberruthe (Lange, Schlafborn) gemein hat (Panzer L, 348, Gimt. 219) und Waffergeiftern ift begeugt genug, um von biefer Seite teinen Ginmand zu befürchten. Der Schluß mare jebenfalls als verftummelt ju betrachten, und Ginfing geschichtlicher Thatsachen barauf augmehmen. Bgl. Wolf 202 f. Schott W. M. 220, 251, 341 und in ber vorliegenben Sammlung Nr. 57.

422

Woban in der Gestalt des Heilandes begabt den Reblichen mit einem Wünschelfack, welchen dieser zur Beendigung eines Sputes benützt. Marchenhafte Züge vermischen sich wie gewöhnlich mit christlichen, und die Verdindung mit der gesschichtischen Verfonlichteit der Brudenthale ist ein Zeugniß für die Jugend den ganzen Sage in dieser Gestalt Das am Schlusse berührte Vermächtniß bezieht sich auf die lettwillige Versügung des Freiherrn Karl v. Brudenthal von 1857. wodurch derselbe über too.000 fl C.M. zum Vesten der evangelischen Landeskirche A. B. in Siehenhürgen widmete.

## 2. Ragparifder Gagenfeele

Es tonnte vermeffen ericbeinen, auf Grunblage von 35 magnarifden Sagen, welche bie porliegenbe Sammlung ents embalt, eine allgemeine Charafteriftit ber mythischen Sage bies fes Bolles zu versuchen Doch bieten Kövary's Szanz torténelmi rege, somie Ipolyi's Magyar Mythologia erganicus bee. Material in folder Denge, bag fich wohl etwas Saltbon res auch in biefer Binficht fagen lagt, mobet ich nur behauere, in ben Befis bes lettern Wertes ju fogt gelangt zu fein, um es nach feinem vollen Werthe bis ins Bleinfte binein benfinen m tonnen. Bei ber Abgeschloffenheit, in welcher bas magnarifche Bolf, und nomentlich bie Nation ber Szeffer, fich feit ber Ginmanberung nach lingarn und Giebenburgen ju erhale ten gewußt bat, tounge es nicht aubers fommen, als bag mit ben Kormen bes nationalen Lebens auch vieles von ber eigenthumlichen Sitte, bam alten Glauben ic. in großer Artiche fich Das Chriftenifnun wurde bier erft in ber aweiten cubielt. Galfte bes XI. Sabrb. populär, und noch ein Labislaus I. mgefdriebenes Gefet. (L. 22) mußte ben lingarn bas beibnifebe Opfern bei Quellen, Baumen und Steinen bei Strafe eines Ochfens verbieten. Die in politifcher Begiebung bebeutenben beutiden Anfiebler bes Mittelalters haben in Siebens burgen nach biefer Richtung bin einen geringen Ginfluß gehabt, und ich möchte ihn nur in jenen Gegenden größer nennen, wa, wie in ber Gegend um Rlaufenburg, eine fpatere Macmarifirung, ber Denischen nachgemiefen werben tonn. Davon fiedt bie Sgeller in ben öftlichen Gebirgen ficherlich fast gang frei geblicben; und wenn mifchen ihren Gagen und benen Deutschlands bennoch unlängbare Berührungspuntte angetroffen werben, fo mare in ben meiften Fallen, fatt an eine Ents lehnung zu benten, an ein Wort Jacob Grimm's M. XXVII. zu erinuern, wornach besonders die beutsche Riefenfage vieles mit Claven mit Rinnen gemein bat. Biefeidet tragen biefe Sagen auch jur Sicherftellung biefer Anficht einiges bei. Unb wie für Die finnische Dichtung noch nicht ber Unterschieb von Marchen und Sagen gilt, fo fcheint auch in ber magyarifchen manche ber lettern bie Saamenblatter jener noch nicht vollig abgestoften zu haben. Gerabe bas fichert ihnen aber einen bebentenben muthischen Gehalt, ba bas. Marchen in biefer Sinficht gewöhnlich reicher ift als bie ichon naber an bie Geididte freifende Sage. Go läft es fich anbererfeits auch er-Maren, bag bie altere Geschichte ber Magnaren, und hier wie ber insbefondere bie ber Szetter, fo fest in die Sage verwache fen ift unb, wie bie Gefchichte Roms, erft 300 Jahre nach bem Gingug in ihre jetigen Bobnfite fritifch gefichert bargeftellt werben tann. Die Sage fnchte aus bein Gebiete ber Gefchichte zu erfeben, mas fie an bas Marchen verlor. meine ich natürlich nicht folde Erzählungen, welche, wie bie von Köváry Erd. rég. 21-44. Szász tört. r. 36-61 nicht ohne einige Pratenfion mitgetheilte tunder flona, in ihrem Befen weber magnarifch erfcheinen, noch bas geringfte Sagenhafte befigen, fonbern nothburftige und mit wenigen unbebentenben nationalen (?) Buthaten verquidte Bufammenftoppelungen beuticher und anderer Marchenftoffe finb. )

<sup>&</sup>quot;) hatte K. auch pur Gr P. und h. M. gefannt, so murbe er selbst feine ganze erzwungene Deutung aufgegeben haben. Der Ronig als Bestiger bes Baumes mir ten goldenen Nepfetn, der Diebstahl an biesen, die Bache ber beet Schne, die glackliche Entbedung bes Diebst erscheinen bei Gramu igroße Ausg. 1860) 1. 235 im hellichen Mort den vom goltenen Bogol, weiches, wie W. 98 bauertt wird, sau mang Europa befannt ift. 3m Wärchen vom Eisensfen IL. 230 such eine Jungfrau ten Geliebten und trifft ihn im feruen Schlosse als Brautigam einer Andern, erwirdt sich breimal die Erlaubnif bei ihm zu schlaftennf erhalten hat. Das ift nach K. die erste Bekampfung Das

Der Grundzug bes magnarifden Rationaldarafters ift Sentimentalität, warmes, leicht erregbares, ungezügeltes Ge-Das barf bei ber Beurtheilung ber Bollemafigfeit irgenb einer Erzählung nicht aufer Acht gelaffen werben. bem einsamen birten auf ber Bufte bis jum Dagnaten im Palafte, foweit fein Blut rein ift, bilbet biefer Ton ben Grundton in allen Lebensverhaltniffen, in Zang und Dufit, in Brofa und Boeffe, in Glauben und Sitte, bie alle noch vielfach in einander übergeben und bie bom Berfrande geftedten Grensen im Gangen noch nicht gefunden baben. Daber tann immerbin eine magnarifche Sage nach Form und Inhalt vollemafig fein, welcher, wenn fie g. B. als bentiche auftreten wollte. jener Charafter abgefproden werben mufte. Ramentlich ivielt bie Liebe auch in ben motbifden Sagen bort eine Rolle, bie ibr im beutiden Bollsbewuftfein weit weniger gutommt. Riefen und Reen entbrennen in fo warmen Gefühlen für einanber, baf man babure leicht verführt wirb, fehr fpate Entftes hung anzunehmen, wie Kovary wirflich gethan hat, ber faft

ciens durch Trajan, hier in einem heffischen Rarden. Auch die abrigen Buge biefer Compilation laffen fich gludlicherweise nachweisen. Die Episobe von ben brei um Schuhe, Mantel und Beitsche gankenben Riefen erscheint bei Gr. II., 45 (Mantel, Stiefel und Schwert; in andern Marchen Stock, Mantel und Bferd). Driginell ift nicht einmal die so unzarte Liebesprobe am Schlusse, da sie im Wesen mit unserer walaschischen Sage Mr 214 übernistumt. In haltrich's durchaus volksmößer im Int 1856 erschiender und in vielen bfentlichen Blattern angekündigter Cammlung liegen alle biese Buge ebenfalls vorhanden; Ipolyi hatte in seiner 1854 erschienenen Magyar Mythologia über K.'s Deutung den Stad gebrochen und bennoch wiederholt er sie in den Nz. t. r. (1857) 12, 62, noch mit dem Zusaße, daß klona wohl die der Sage nach in eine Blume verwandelte oder nach der siebens bürgischen Erzählung zu einer Fee gewordene und nach Sietenbürgen gefommene griechische Gelena sei.

in allen Sagen Anfoiglungen ober Allegorien wirflicher Begebenheiten fieht und burch biefe vorgefaßte Meinung in bie, wie Ipolyi fagt, pedantischeften Deutungen verfällt. Ihm erfcheinen biefe muthifchen Gagen bes magnarifden Boltes als Episoben bes großen Epos, in welchem ber poctifche Genins ber Ration bie Gefchichte bes Baterlanbes unb Bolfes bar-Bellte, und er hofft, bag es noch magtich fein werbe, aus biefen Bruchftuden ein Banges gufammengufågen, wie aus einwinen Liebern Somers Gefange entftanben feien iSz. L. r. 5 f.). Daber beutet er feine Miefensagen fithn auf bie Geichichte Siebenbftrgens unter Decebatus und Danius und in ben Reiten ber Bollerwanderung, obne auch nur baran zu benten, bag boch bem viele Jahrhunberte fpaeer in Europa eingewanderten magnarifchen Bolle bie Englaniffe biefer Reiten um burch eine mehr als übernetfieliche Offenbarung zum Rationalbewuftifein geworben fein tonnten. Bon folden Deutumgen werbe ich mich fern halten, indem ich ben von Ipolyi bezeichneten Babnen folge und in folden Erzählungen ben mythifchen Gehalt zu ergrunben fuche. 3ch ftelle natürlich nicht in Abrebe, bağ bei bem unverwüftlichen icopferischen Drange affer Bolber in biefer Beziehung es auch magyarifche Sagen gebe, in welchen ber mythifche Rern mit einer gefchichtlichen Sulle fich vereinigt hat, wie auch bei mehr als einer beutiden Sage oben gezeigt worben ift; aber nur bie Bulle eben ift barin neu, ber Rern reicht in ber Regel weit über bie Chris Bianifirung hinauf. An eine eigentliche Allegorie ift bei wahrhaft vollbenäßigen Schopfungen nicht leicht gu beufen. wußt verbinbet bas Boll naher und entfernter Liegenbes und laft bie Burgen, ju beren Erbauung bas gegenwartige Gefolecht zu fowach mare, burch Riefen in einer Racht errichten, die bann freilich auch bie Unfitten menfchlicher Burgbewohner (fo namentlich Frauenraub und fundhafte Gefdwifterliebe) zu verantworten baben.

Die frembilingenden Ramen mander magy. Sagen (Rapsoné, Venturné etc.) harren noch der Erflärung; als uns vollsmäßig dürsen fie wenigstens nicht voreilig bei Seite gesichoben werden.

184- 191.

Ueber bie baufige Ibentität von tunder und orias babe ich bereits oben gehandelt. Dir ift meine Anficht, je mehr ich bas auch von Ipolyi 57 f. gefammelte Material anfebe, befto ficherer: baf namlich bie tunderek ber magn. Sage mit ben Riefen ber beutschen nabe gufammentreffen, bemnach auch von ben óriánok nicht wefentlich zu unterfcheiben find, wobei jeboch immer zu berudfichtigen, bag in Rolge jener Sentimentalität im Charafter bes magy. Bolles, von welcher oben bie Rebe mar, in biefen Sagen welbliche Gottheiten oft ba erscheinen, mo bie beutsche Ueberlieferung mannliche hat und bemnach auch nicht wenige Ueberlieferungen biefe tunderek in Bermanbtichaft mit ben Göttinnen und Reen anberer Bolter erfcheinen laffen. Dag W. Schott in feiner Recenfion ber Magyar Mythologia in ber Ztschr. f. d. M. III., 809 f. bie Beziehung zur Riefenfage nicht bemertt, nimmt faft Wun-Benn ber Bolteglanbe bas Land ber tinderek nach Siebenburgen verlegt, fo lagt fich barin ohne 3mang bas öftlich (von Ungarn) gelegene Riefenland erbliden, beffen Bewohner bie eigentlichen brianok (= Bergbewohner) finb. 3ch glaubte bemnach, bie bieber einschlagenben Sagen ausammenfaffend bebanbeln und mit einigen Anbentungen begleiten gu burfen.

Borwiegend erscheinen biese magy, tünderek und öriasok als Burgenbauer (Rr. 184—187, 191) ober Burgenbewohner (Rr. 188—190), wozu die Szász tört. r. noch zahlreiche Analogien bieten. Bgl. oben zu Rr. 3—26. Ihre Gewaltigsteit tritt barin herver, daß sie ihre Bauten in sehr turzer Frist vollenben: an einem Tage (Rr. 186, 191), in einem Augensblid sogar (Rr. 187), boch auch in brei Tagen (ebb.), brei

Bochen (cbb. bei Kövary, Sz. tort. r. 64 fcon abgefcomacht 7 Jahre), bas fie Bruden von Berg ju Berg bauen (Dir. 185. vgl. Gr. M. 500, 514), ju Rof (Dr. 186, mas marchenhaft fceint, wie in Dr. 187 bie eiferne, filberne und golbene Burg und in Nr. 189 bie Alugel) über Thaler feten, an Donar erinneund, mit ungeheurer Schnelligfeit babin fabren (Dr. 190), fowere Steinlasten tragen (Dr. 191), vier Ochsen in bie Schurze vaden (Rr. 185) und burch Steinbamme ben Bach aufzuhalten verfuchen (Dr. 188) - fein einziger Bug, ber nicht in ber beutschen Riefensage ober ber biefelbe ergangenben Teufelsfage bezeugt mare. Wie in ben fachlichen Sagen, fo erbauen die Riefen auch in ber magnarischen ihre Burgen auf benachbarten Goben; boch maltet babei nicht bie Abficht ber Unterftubung, fonbern Giferfucht. Ueberhaupt lebt bas gauge Gefchlecht bier im Unfrieden unter einander (Dr. 186, 187, 191), wie mit ben Menschen (Dr. 185, 189). Das lettere ift allgemeiner Aug ber Riefenfage, jenes scheint in biefer 2011eigenthumliche Bermenschlichung und gemeinbeit ber magy. Abichwachung bes Mythus. Bereinzelt begegnete ich bemfelben Ruge bei Daullenb. 269.

An die deutsche Golda erinnert dagegen die Einfassung ber warmen Quelle von Kis Kalany durch die Riefin, vgl. Nr. 38, obwohl das Motiv ein anderes ift\*), an den deutsichen Schlafdorn der Dornstrauch, bemnach auch Lenke vallyrienartig als Botin des Todtengottes (?) erscheint. Originell ift die Benühung des Schweselwasserstoffes der Budoshöhle

<sup>\*)</sup> Bur Berehrung ber Quellen überhaupt vgl. Zische. f. d V. IV., 12 f. und Körüry Nz. i. r. 89: Benn die heilquelle beim Besperläuten perlt, so betet die Göttin (tunder); wenn Zweie ihr Basser aus bemselben Becher trinfen, so lieben fie fich ie. Ebenso wirtt nach einer walachischen Sage eine von einer fata poduri (Balbjungefrau) bewohnte hellquelle am Mennen perschönernd. Ebb. 88.

ebb., fowie bie Bemertung, daß bie Riefin bie Burg aus meis chem Stoffe gemacht, ber erft fpater verhartet fei. Die Deutung Köváry's 22, bağ Nr. 189 fich auf ein geschichtliches Greigniß von 1708 beziehe (bie Befatung von Schlof Gorgeny übergab, nachdem ihr Führer erschoffen worden, biefen Bunkt an Rabutin) mag richtig fein; boch liegen barin auch unthifde Beguge. Schon bie Unverwundbarteit ift ein folcher; und bie Umftanblichfeit bes Rugelguges, bie Siebengabl, bas reine Stroh und ber Neumond fommen in abulicher Berwendung oft noch vor. Wenn berfelbe Verfaffer aber a. a. D. 16, bie burchaus mythische Sage von Tartob und Rirtos Dr. 191 als eine Episobe ber driftlichen Befchichte Sieb's faft und barin bie Rivalitat zweier benachbarter fconer Ariftotras tinnen erblickt, fo tann bem mobl Niemand beiftimmen, ber mit ber Sagenliteratur nur einigermaßen befannt ift. Gifenftange läßt bie vorliegenbe Sage als eine ber jungern Riefenfagen ericheinen, Gr. M. 500; nach ber altern Ergablung bei Panzer, I., 244 f. tragt ber Riefe ben Stein am Ringer. Dag ber anbrechenbe Tag ober ber ben Tag vertunbenbe Sabufrat bie Bollenbung eines Bertes ftort, ift ein Bug, ber bereite in ber Cbba vortommt. Helgakw. I., 30. Bal. Gr. b. E. I., 265, 270, 275. Mullenh. 275, 301 und bie schwebische Sage in ber Ztsehr. f. d. A. IV., 503. Alwismal 36 verfteinert ber Zwerg, ber burch Thorr bintergangen vom Connenlichte überrascht wird, Gine Bariante f. bei Köváry, Sz. t. r. 97.

Schlüßlich ift noch auf bie in Rr. 186 vorkommenben 3merge aufmerkfam zu machen, als auf eine so feltene Erscheinung in ber siebenb. Sage. Ihre Eigenschaft als Burgenbauer barf um so weniger auffallen, ba sie grundwesentlich von ben Riesen nicht verschieben sind und beide bem Steinzeiche angehören. Simr. 460. In der Göbenburg sieht Ipolyi wohl mit Recht 490, 499 eine alte Opserstätte; bagegen kann

ich nicht beiftimmen, wenn er Rr. 92 in Rapsone eine Luftfer ftatt bes etwas teuflisch geworbenen Bergriefen erblickt ober gar bie in beutschen Sagen so vielfach vorkommenbe huffpur (Nr. 186) auf Pferbegestalt ber Reiterin beutet; 99.

**†92**.

Die zu Attila's Familie gehörigen Namen find bei ben Magyaren, und besonders ben Szellern, welche fich als Rachetommen der Hunnen betrachten, vollsthümlich geworden. So mag der Name der geschichtlich (bei Pristos) bezeugten Gatitu des großen Groberers hier an ein ansfallendes Naturschausspiel geknüpft worden sein. Ipolyi sieht 126 ein Hünenbett darin. Ugl. Müllenh. 269. Die Nähe der Burg, die Verbindung der Schabsage damit, wo der Holzschnister an das Benediger Männlein in deutschen Sagen erinnert, die Auslosung der Grabstätte sichern der Erzählung mythische Elemente. Ugl. Ipolyi: "Harke, Herka, Harka in der ungarischen Sage" in der Ztsehr. f. d. M. II., 254—262.

193.

Ich glaube nicht, bag bie Spinnerin hier als Norne zu fassen sei, ba bie Schickalsschwestern in solder Bereinzelung taum vortommen. Bgl. Völundarkw. 1. Panzer I., 352. Meier 72. Ipolyi 84, scheint bieser Ansicht sich zuzuneigen; Müllenhoff bagegen bentt XLVII. in ber verwandten Erzählung 344, an eine Göttin, bemnach wohl Holba oder Berchta. Simt. 418 f. Gr. M. 247 f. Eher ware in einer andern von Kövary, Sz. t. r. 191 mitgetheilten Sage, wo zwei Geschwister Golbfäben spinnen, vielleicht an Nornen zu benten.

194.

Ueberhebung ber Menschen zieht bie Strafe ber Götter nach sich. In ber stolzen Frau liegt manches Riesenhaste; Donner und Blis als Begleiter (ober Mittel) ber Berftörung würden bann auf Donar, ben Riesenfeind, beuten. Beispiele von Berwandlung ber Gotteslästerer f. Kövary, Sz. t. r.

124, 126, und hier Rr. 223; boch ift driftlicher Ginfluß ftark fichtbar.

195.

Kövary veröffentlicht Sz. t. r. 134 folgende Sage über ben Rosen, Die Braut Czicz's. Diefer sett nach, erschlägt den Rauber, verliert aber die Braut, welche den Getöbteten geliebt hat und in den Szamos springt. Wahrscheinlich hat diese Sage zu der Erfindung einer sonst nicht vollsmäßigen Rosentönigin Beranlaffung gesgeben.

196-197.

Bgl. zu Nr. 45—47. Die Tobesgöttin in der Göhle haussend und durch Opfer besänftigt; dazu past auch das Aufsipamnen des Seiles, Panzor I., 278, 352, 356. Ob die zweite Fee eine blose Verdoppelung der Hel, (wie dergl. gerade im magy. Bolleglanden öfter vorkommt, (Nr. 201) oder aber eine Norne oder Priesterin derselben ist, Panzor I., 380, wage ich nicht zu bestimmen. Gine Variante bei Köväry, Sz. t. r. 28: die Fee in der Göhle hütet Schähe, welche jährlich um Mitternacht des zweiten Pfingstages zwei Stunden offen siehen. Mehrmals sind drei Reider aus Ungarn gekommen und haben Säcke voll Gold gebolt. Das bestätigt die obige Deutung, da hel häusig auch mit Schähen zusammenhängt.

198.

Der See gilt für unergründlich wie diese Gebirgsteffelwaffer alle. Zinchr. f. d. M. IV.. 7. Meier 72, 73, 74. Wo dabei Gottesdienst sich sindet — und an dem Annensse wurde bis vor Aurzem jährlich gewallsahrtet und stand eine Kapelle baran —, fann leicht eine alte heidnische Gultusstätte gemuthmaßt werden. Die Schlangengestalt könnte an den sischschwänzigen Net erinnern; doch saben solche mit der Unterwelt in Verbindung geglaubte Gewässer überhaupt ein, Schlangen und Lindwürmer damit in Verbindung zu bringen. Sim. 385, 474. Gr. b. S. I., 73. Müllenh. 224. Es liegt folden Ungehenern elbische ober riesenhafte Natur inne (Bgl. Wate) Simr. 444. Bgl. Nr. 425.

199-201.

Das Reich ber Unterwelt spielt in ben magnarischen Sagen eine nicht geringere Rolle als in ben beutschen, und bie barduf bezüglichen Borftellungen treffen vielfach gufammen. Den Zusammenhang vieler Schabfagen bamit bat Panzer schlagend nachgewiesen; und babin gehören bie brei vorliegen-Der hund in Dr. 199 ift bas eigentliche Bollentbier bei vielen Bolfern alter und neuer Beit, als Schate butenb bei Panzer I., 288 f. Brumenichate ebb. 294. Göhlenichate Die Deffnung ber Soble im neunten Jahre hangt mit ber Borftellung gufammen, daß Schite überhaupt fich heben, wie Donars Sammer acht Raften tief in bie Erbe verborgen wieber jum Borichein tommt, Thrymakw. 9, und fein Donnerkeil im neunten Jahre an ber Erboberflache erscheint. S. gu Das Abschlagen ber Kerfe wurde bereits zu Dr. 9dr. 35. 91-116 berührt.

Bei Sarpatak, zwei Stunden von Maros-Vasarhely, befinbet sich ber Jesusbrunnen. Hieher wallsahrteten die RömischKatholischen jährlich von nah und fern, sogar aus der Csik
und von Kronstadt. Das aus dem Brunnen sließende Wasser
bildete einen kleinen Teich. In diesen steigen die Weiber nacht
und begießen sich; andere trinken das Wasser; spekulirende Armenier versähren es. Unterdessen wird in der am Brunnen
stehenden alten achteckigen Kapelle Gottesdienst und im Dorse,
wo inzwischen auch die Walachen der Mezösog zusammenströmen und ihren berühmten mezdsogi tanz aussühren, Jahrmarkt gehalten. Wer denkt dabei nicht an das von Petrarca
beschriebene Bad Kölnischer Weiber im Rheine. Gr. M. 555.

3mei eigenthumliche Schapfagen ergablt Kövary Sz. t. r.

27. 29. 1) Bu einer Soble am Bobraner Baf find Schate. au benen eine offene Thure führt. Jeber fann gugreifen; wenn man fich jeboch beladen hat, fo führt die Thure zu und öffnet fich erft wieber, wenn alles abgelegt worben. 2) Des Darius Schate liegen auf bem Czigany bei Riaufenburg; ein Brunnen zeigt ben Augang; zwei Sunbe und zwei gowen bewachen fie. Drinnen fitt gang golben Rinig Darius mit 12 Ronigen und Dienern binter fich, und bie Ronigin mit 64 Jungfrauen ic., und liegen außer vielen anbern Schaben 366 Rufen mit Silber ic. gefüllt. Die Rablen warben auf bie 366 Tage bes Schaltjahres und bie 12 Monate beuten, babei freilich 64 unerflart bleiben; ober ift auch bier Benna auf eine Götterfamilie anzunehmen wie bei ber abnlichen Ergablung Dr. 93. Kövary bezieht bie Schate auf bie burch Xerxes and bem Belusteinpel geranbten Roftbarteiten, 34; wobei freilich, abgesehen von allem anbern, unerflart bleibt, warum ber Borganger bie Schape feines Rachfolgers butet.

202.

Bon Ipolyi 389, richtig auf die Unterwelt bezogen und barin übereinstimmend mit Nr. 57. Die Feengarten, welche Kövary, Sz. t. r. 86, 87, auf Czibles und bei Klausenburg erwähnt, sind übertrbisch und bemnach nicht hieher zu stellen. Der Teusel als Mädschenräuber ist besonders in der walachischen Bolsbichtung häusig, Bgl. Nr. 213, 219, 221, und könnte auf walachischen Ursprung dieser Sage benten. Die Bevölkerung an den Quellen des keinen Szamos ist überwiesgend walachisch. Einen Zusat, wornach ein Mönch, mit welschem jener Teusel Freundschaft geschlossen hat, in Stein verswandelt wird, s. bet Kövary, Sz. t. r. 99.

**203**.

Der Teufel als Burgenbauer an die Stelle ber Riefen getreten in seiner vorwiegend heibnischen Gestalt. Gr. M. 972 f. Bertrag mit bem Bosen vgl. zu Nr. 117. Die Beziehung 34\*

auf bas Grengrecht, welche in Rr. 417 waltet, fällt hier weg, obgleich die Strase abnlich ift. Die kupferne Geißel scheint national. Auch die geifterhaften Stammbender aus Afien (vgl-Rr. 246), bezen Silfe 1849 bas Boll sehr lebhaft erwartete, wurden mit kupfernen Pektschen bewassnet gedacht. Die Neunzahl vertritt die sonft gewöhnliche Sieben.

204.

Sehr verbreitet. Chriftliche Motive leiten bereits zur Legende über, welche um Ronig Labislaus I. (ben Seiligen) sich aufeste. Bgl. Ipolyi 189 f. Gine Verwandlung von Gold in Stein aus andern Urfachen f. bei hormayer, Zaschenbuch, 1822. 276 f.

205.

Bgl. Rr. 264 und als Betehrungsfage Rr. 263. Gin Befehrungswunder, Zinchr. f. d. M. IV., 20. Man erinnert fich bei folden Ergablungen leicht an Thorr, ber mit feinem hammer ein Thal in ben Berg folägt und Felfen spaltet.

206-207.

Die erfte Sage verpflanzt eine Schilbbargerfcene ins Szellerland, vgl. Mullenh. 97, die zweite tonnte auf wirflichen Buftanben beruhen?

423.

Das Pferb ift wahrscheinlich eine Berjüngung bes in ber magy. Mythologie eine große Rolle spielenden Taton, Ipolyi 234 f. Ztachr. f. d. M. II., 262 f., welcher als Zauberpferd auch dem beutschen Bollsglauben nicht unbekannt ift, Gr. R. M. Rr. 89, 126, und schon in Sigurd's Grani, Gripisspa 5, 13, 1c. Simr. 224, erscheint. Bgl. die walachtschen Märchen bei Schott 184, 350, und zu dem verschrien Hufeisen Gr. d. S. I., 195. Meier 24. Die ganze Sage knüpft an die Flucht Franz Raloczi II. nach Polen (1711) an.

#### 424

Gine Legenbe, welche bie Nationalcharaftere in abulicher Beife zeichnet, wie Rr. 176.

425-426.

Die Granfunteit ber Waffergeister ift wie ihre hinneisgung zu ben Menschenkinbern vielfach auch in ber beutschen Mythologie bezeugt. Gr. M. 460, 462 f. Demnach beziehen beibe Sagen fich auf Nire, was in ber lettern auch bie Gestalt (halb Fifch, halb Mensch) andeutet, während in ber erstern marchenhafte Juge untergelaufen scheinen. Bgl Kövary, Sz. t. r. 148.

427.

Bgl. zu Mr. 67.

428-430.

Die gewöhnlichen vorbebentenden Zeichen (f. zu Rr. 71—80), werden hier mit einem intereffanten Zuge vermehrt. Ich glaube die Mäbchengestalten, welche unter Wehrnf die Stadt umziehen, in Rr. 428 richtig auf Baltvrien zu beuben. Der Abler als Leichenschlinger (Hrünweigr) Odhin's Bogel (Ginz. 31), past zu den Schlachtmäbchen, beren Bogelgestalt häufig ift, Gr. M. 398, und welche die Leichen der im Kampse Gefallenen nach Wallhall geleiten, und könnte auf Odhin's Raben (Abler, Tanbe) bezogen werden. Wolf 26.

431--432.

Als gewöhnliche Wappensage, beren Kövary, Sz. t. r. 152 f. eine ziemliche Anzahl beibringt, nicht eben von hohem mythischen Belange; boch könnte allerbings ber hammer ben Drachentobber naber an Donar rücken, ba Drachen oft riefiger Natur find. Bgl. zu Nr. 183—135, 198. In dem Schlangensteine kann eine Schlangenstrone Gr. M. 650, oder ber fiegsverleihende Schlangenstein Gr. M. 1169, erblickt werden. Bgl. Rüßenb. 355. Sier fimmt biefelbe zu der von Köväry ebb. 151, mitgetheilten Erzählung, daß ein Abnherr bes Bethleni-

schen Zweiges ber graftich Bethlen'ichen Familie eine landverberbenbe Schlange getobtet habe, nachbem er biefelbe an einem an einer Rette befestigten apfelartigen Rober gefangen.

433.

Bgl. Muller, herenprozeß, 72. Gr. D. R. A. 923 f. M. 567. Diefe Borftellung ift auch bei ber beutschen Bevolsterung ziemlich allgemein, ber Waffertultus überhaupt tief gewurzelt. G. zu R. 132.

## 3. Walacifder Sagentreis.

Obgleich in ber Sammlung walachischer Marchen von Albert und Arthur Schott ein iconer Aufang gur Aufzeichnung ber Boltsüberlieferungen biefes in feiner Berfunft immer noch nicht genügend entrathfelten Stammes gegeben ift, fo nimmt biefelbe boch auch in ben Anmertungen auf Sagen fo wenig Bebacht, bag ihre Ertragsfähigfeit nach biefer Geite bin giemgering ift. Schufter bat in seinem Woden 38, 39, auf ben Reichthum ber Ueberkieferungen biefes Boltes hingewiefen und burch Aufammenftellung ber barin vortommenben motbischen Wefen auch bereits eine Ausbente verfucht, fich aber babei naturlich feinem 3wede gemäß in bie Berglieberung einzelner Sagen nicht einlaffen tonnen. Vom t. t. Schulrath J. R. Schuller fteht bie Berausgabe einer Sammhung malachischer . Poltslieber in naber Aussicht, worin wohl auch bie mythischen Bezüge erörtert werben burften. Aber für bie Cage ift noch. foviel mir bewußt, in teiner Sinficht Nennenswerthes gefche Co macht bie vorliegende Sammlung bamit einen Anfang, welcher zwar auch unbebeutenb genug ift, boch vielleicht jur Anregung bes Fleifes auf biefem Gebiete beitragen tonnte.

Benn Schuster a. a. D. bemerkt, baß fich in ben mysthischen Ueberlieferungen biefes Bottes romisches, teltisches?, germanisches und flavisches Wesen mische, so ift biefe Ansicht

richtia, wenn - wie er felbft fpater gethan - jum romifchen bas griechische gefügt und auf bie gegenwärtig noch nicht beftimmt nachweisbare Erfcheinung bes feltischen? Gewicht ge-Bie bie Sprache, fo ift auch bie Sage ber Balachen ein Gemifch febr verschiebenartiger Stoffe, bie nur nothburftig zu einem Gangen verbunden worben finb. Ru ber burch bie außern Schidfale, welche bas Boll im Laufe einer fehr brangvollen Gefchichte erlitten, entftanbenen Difchung baben übrigens bie Rirche, die Balbgelehrfamteit ber bem Bolte jum Theil noch febr nabe ftebenben Beiftlichteit, und bas Birtenleben ihr Theil ebenfalls beigetragen und Unfichten und Beziehungen eine gewiffe Bolismäßigfeit verschafft, welche unter anbern Umftanben unerflatlich fein murben. Die folgenben Anmertungen haben bie Anfgabe, bie im Texte aufgeführten Sagen besonders nach ihren Beziehungen zur beutschen Dinthologie ju untersuchen, wodurch von felbst bas Frembartige fich ausscheiben und ber felbstftanbigen fpatern Prufung barbieten wirb.

208.

Sine tosmogonische Erzählung von buntester Zusammenssehung, wie es scheint, ohne germanische Elemente. Die Schöpfung aus Wasser erinnert an die alteste griechtsche Anschausung, wornach das Ursüssisse (Oteanos) der Ansang aller Dingt und die Erde erst aus ihm entstanden ist. Proller, Grioch, Myth. 27. Die suchenförmige Gestalt machnt an Hestod's breitbrustige (ebb. 33). Der Eugel Gabriel könnte an die Stelle des Eros, des erstgeschaffenen unter allen Göttern, gestreten sein; der naseweise und doch so naive Igel harrt noch der Erstärung: es scheint etwas zwergartiges in ihm zu liegen, vielleicht darin also germanisches Wesen, da nach unserer Nothe Zwerge zu den erstentstandenen Geschöpfen gehören und als Gewürm aus des Urriesen Fleisch hervorgingen. Gr. M. 539.

209.

Der erste Theil ber Sage ftreift an die altinbische Aussicht von der Erde und stimmt auch barin mit berselben überein, daß die große Flut hier ber eigentlichen Schöpfung der Erde --- soweit das Meer dazu gehört --- vorausgegangen scheint. Gr. M. 544.

210.

Eine eigenthümliche Wendung der besonders in Theffer fien einheimischen Denkalionsage. Preller 50. Ueber die Strafe ber Doble f. pa Rr. 177.

211.

Die in ber Rote zu. Rr. 3—26 gemachte Bemertung, erhält hier wenigstens in fofern eine Bestätigung, als ein entschieben römisches Befestigungswert ben Juben zugeschrieben wirb. Die Substitution ber Riesen ift allgemeiner Zug.

212.

Schott 377 beutet bei biefer Sage auf ben Weltkampf ber Giganten hin und zieht ben catalonischen Mondserrat zur Bergleichung. Das scheint mir weit gegriffen, ba die germanische Mythologie in dem Rampse der Riesen mit den Asen, wobei die Pfingschaar den selsenspaltenden Donnerkeil verstweten kann, und selbst die magnarische im Streite der tünderek mit den dricksok (Kövary, Sz. t. r. 73) naherliegende Analogien darbot. Bgl. eine magn. Bariante, von Ipolyi mitgetheilt in der Ztwehr. L. d. M. H., 257, (der erzstrette Riese wirft von der Hargit das Beil nach dem hatseger Gebirge).

213-214.

Auf die Berwandtschaft zwischen bem walachischen Smou (altflav. zmij = Drachen. Gr. M. 654), und dem germanischen Drachen ist schon zu Rr. 133—135, hingewiesen und babei Müllenh. 206 verglichen worden. Daß die ganze Borkellung in die bes spätern Teusels übergeht, wird bei der universalen Natur des letzern nicht auffallen. In Nr. 214

tritt eine gewiffe Gutmuthigfeit hervor, welche bei biefen Gas gen fonft nicht gewöhnlich ift und eher auf Schlangens als Drachencult beutet. Als Schape butenb verwechselt auch bie beutsche Sage beibe Geschöpfe haufig.

215.

Personisteation ber Sonne. Die wilde Cichorie (Wegswart) erscheint in ber beutschen Sage als verzanberter Mensch; die Wurzel berselben wirst zauberträftig, Meier 238. Schuller theilt das bezügliche Boltslieb in seiner Sploestergabe 1857, Veber einige merkwürdige Volkssagen der Romänen" 14 f. mit; es stimmt vollständig die auf den einen Punkt, daß die Berwandlung in die Sonnenblume statissindet. Richtig werden ebb. die Sagen über die Vermählung der Sonne mit dem Monde verglichen.

216-222.

Die fluffige Geftalt bes Teufels überhaupt, bann in ber walachifchen Sage feine Berwandtschaft mit bem Smen insbesondere murbe bie Burbigung feiner Erfcheinung im Gingelnen icon ichwierig genug machen, wenn auch nicht driffliche Borftellungen noch vervielfältigenb bagu gebrungen maren. Biemlich allgemein erfcheint fein Aufenthalt in Soblen (Dr. 216, 217, 221, 222) bes Gebirges, wie fein Gegenfat gn ben Menfchen einerfeits (Rr. 218-222), ju Gott anbrerfeits (9tr. 216, 217, 220, 221). Die Gutmuthigfeit, welche bie und ba ju Tage tritt (in ber Liebe ju fconen Denfchentochtern Dr. 219, 221, wie Dr. 213, 214 bie Smeu's) und bie Luft Runftwerte ju fertigen, welche aber nicht zu Enbe geführt werben tonnen (Rr. 220), läßt ein abfolut bofes Wefen barin nicht ertennen, fonbern eber ein blog plump gewaltthätiges, eine robe vorwaltend finnliche Raturfraft. Das wurbe auf Analogie mit ben Riefen ber bentichen Dethologie führen, bei benen, wo nicht Liebe ju Menschenkinbern (falls in bem Riefenipielzeng nicht biefer Ginn verborgen liegt) fo boch ju Afinnen (Thrym und Freyja etc.) bezeugt ist. Als Gegner würde bann natürlich eine Donar ähnliche Gottheit erscheinen müssen. Wirklich beutet nun das Verbrechen in Nr. 216, 217, (welches an das Verbot erinnert mit den Fingern gen himmel zu zeigen), wie die Strase (Grschlagenwerden durch Blit und Donnerteile) auf Donar, auf Riesen auch manches andere noch: die Fußspur im Felsen Nr. 219, die Versteinung ebb., die Knochen Nr. 217, 221, die Schathut Nr. 221, 222. In andern Zügen sind Attribute des Bekampfers auf die Bekampften übergangen, so namentlich der lahme Teufel Nr. 216, 217, 221, die Bocksgestalt Nr. 222, (vgl. Meier 161, 168), das Fahren Nr. 217, 221 und die Großmutter Nr. 221.

Den hinkenden Teufel bezieht Rubn in der Ztschr. f. d. M. III., 387 auf Thorr und vergleicht ohne Zweisel richtig Gephaistos (vgl. Ipolyi 49); wenn berselbe bagegen des Teussels Großmutter Ztschr. f. d. A., V., 373, auf Frigg deustet, so scheint diese Annahme wenigstens nicht zwingend, und ich möchte namentlich im vorliegenden Falle eher an Thorr's Mutter (Harbardhsl. 4, 5) benten, also an Fiörgyn, statt an seine Stiesmutter. Jene ist unter dem Namen Hlodyn Völusp. 56, als heerdgöttin bezeugt, und in dieser Eigenschaft erscheint sie meist in unsern Teuselssagen: sie führt dem Sohne oder Entel die Wirthschaft. Der Bezug auf die neunhundertstöpsige Ahne Hymisky. 7, die Mutter Grendels im Beowulf, der durch Gr. M. 959. Sint. 346. Wolf 138, hervorgehos den wird, macht ihr sonstiges Berhältniß zum Lotimythus wahrscheinlich.

Elbisch erscheint ber Teufel, wenn Rr. 217, 221, gesagt wird, daß auf seinem Tangplate tein Gras machse. Bgl. Mülslenb. 138, 272

Nr. 218 ift eine barbarische Baraphrase bes apotrophis schen Tobias.

Das Rreuz in bem Wipfel ber Tanne Nr. 220 mahnt

an die drei Krenze, welche die Moodwelden gegen den wilsben Jäger schühen. Gr. d. S. I., 59. Der Teufel als Mühslendauer Meier 158, die Bedingung, "wenn das Laub absfalle" Gr. M. 970. In einer von Müllenh. 358 aufgezeichsnete Sage erschafft der aus dem Himmel gestürzte Teufel den Hageduttenstrauch, um an dessen Dornen wieder emporzuklimsmen. Da läßt Gott den Strauch nicht in die Höhe wachsen, sondern sich zur Seite biegen, was II. auf Wodan und Lokigedeutet wird.

223.

Bielleicht auf die Bestegung eines Riesen durch Donar bezüglich, Gr. d. G. I., 308—310, 314. Zingerle 90. Ztschr. f. d. M. III., 299. Panzer I., 245. Müllenh. 547. Meier 197. Gr. M. 519, 611. Simr. 437 f. Schott W. M. 115. Ipolyi 117, 344. Der Fluch könnte auf ein Borrücken der Sage in den Kreis christlicher Borstellungen deuten. Kövary, Sz. t. r. 84 erzählt, daß der Sohn der schwarzen Königftein auf der Schwarzburg die Riesin (tünder) auf dem Königstein geliedt habe, aber von derselben nicht erhört, gestorben sei, worauf die Mutter jene in Stein verwandelt.

224.

Meteorsteine als vorbebeutenbe Zeichen find allgemeiner Aberglande. Ueber die Bedeutung walachischer Geistlichen bei Beschwörungen f. zu Rr. 117. Ju vgl. die Donnersteine Gr. M. 1171.

225.

Analogien ans ber walachischen Bolisüberlieferung bei Schott 170, 347. Bgl. Gr. b. S. I., 265, 270. Müllenh. 140. Zimmermann, die reformatorischen Schriften Dr. Martin Anthers, IV., 357 erzählt, daß bei dem Reichstage zu Worms ein altes Weib im Gireite mit Freunden der lutherischen Lehre ihren Stod mit den Worten in die Erde gestoßen: "So wesnig wie dieser Stab Burgel, so wenig tann die Reherlehre

Burgel folagen." Aber ber Stab habe wirtich Burgel gefolagen.

226.

Bgl. Miller, Berenproges, 52.

227.

Sollte in bem Jubas ber walachischen Sage, wie er hier erscheint, nicht alterer mythischer Bezug walten? Die Bewwandlung läßt es vernuthen. Ich könnte in ber beutschen Mythologie einen passenbern Vergleich für ihn nicht finden als mit bem schlauen, verführerischen, gleißenden Bosewicht und schabenstiftenden Götterseind, mit Boli. Bgl. Gr. M. 221, boch ift mir seine Berwandlung in eine Schlange nicht bekannt.

228.

Liebe zur Duft ift elbischer Ing überhaupt. Er. M. 438. Baffergeifter lehren Menschen unter gewiffen Bebingungen bie Mufit, besonbers bie Geige, ebb. 461. Der Grundzug nuferer Sage weht in ber von Grimm ebb. mitgethetten sehwebischen: ber erlöfungsfrohe Red spielt bie Harfe bis lange nach Sounenuntergang.

.229.

Die Fleden bes Monbes luben ben menschlichen Scharffun zu Erkarungen ein, und fo entstand eine nicht geringe Zahl sich zuweilen auffallend ahnlicher Erzählungen. Der Mann mit dem Dornstrauch Gr. M. 680, mit einem Banbel Reisholz Kuhn 27, mit einem gestohlenen Rohlstrauch ebb. 140. Daulenh. 359. Ausführlich handelt darüber Gr. M. 679 f. Besonders Sountagesthander werden dweihn verseht.

230.

Die fächsischen Togaten (Geminarfchler, weiche eine befondere, lange, stimarze Kleibung trugen) find hier, wie es scheint auf Beranlassung bes Anguges, an die Stelle ber auch bem beutschen Alberthum als zanberbundig geltenben Priefter neben die wasachischen Bopen getreten.

٤.

#### 181-222.

Bell. Saltzich: Mur deutschen thierunge, 58. Schaller: Ueber einige merkwürdige Volksungen der Romitnen, 13. Die Sage selbst stimmt sast wörtlich zu Schott W. M. 289.

Die Anwohner erscheinen als Priefter bes Finigottes, welche bas biefem gebilbrenbe Opfer bestortretenb in Empfang nehmen. Das Begießen zu gewissen Jahreszeiten (Oftern, Pfingsten) ift allgemeine Sitte aller Bölbu bes Laubes. Bgl. Gr. M. 557. Der walachische Nanze ber Pfingsten selbst Romalie, ruspfich rusmiki, scheint auf einen weiblichen Finigott zu besten.

### H.

# Bur geschichtlichen Cage in Siebenburgen.

Die Bahrheit ber gefdichtlichen Sage ift, wie bie Bruber Grimm in ber Borrebe jum gweiten Banbe ber bentichen Sagen fich fo foben ansbruden, nicht eine itbifche fonbem eine geistige: fie find nicht urbindliche Baigniffe in ber gewöhnlis then Bebeutung bes Bortes, aber oft bis que Bieldgeitigfeit febenufreichende Duftemente fie bie Roem, unter welcher bie Greigniffe feiner Bergungenheit bem Weifte eines Boltes fich aufgebrudt haben. Im Berhaltelf zu jemen haben fie beit Bortheil, bag fie unmittelbarer entftanben, weniges won ber Subjettinielt bes Gingelnen, welche befunbers bei Schriftftiden immer in Rechnung gezogen waben umb, fonbern blog von bem gefantmien Bollechauelter abhängig finb. Danim möchte man biefe Sandgelebummen menten jene Photographlen, bei bonen une unter Bauntiteinng bes Connentichtes bas Bilb ber demifth gubeneitten Bigite, bem Bollsgeifte, fich aufs erenefte mitgetheft fat. . .. .:.

Der Reichthum an geschichtlichen Gagen ift ein Beweis für bie Lebensfühigfeit eines Boltes. Ge nimmt noch innerlichen Antheil an ben Schickfalen, welche es betreffen ober berubren; es ift noch eine bentenbe und fühlenbe Berfonlichteit, nicht eine tobte Dafchine, bie bei allem Schmieren und Ausbeffern bennoch zulest unbrauchbar zum alten Gifen geworfen wisb. Wenn baber bem Rampf gegen bie mythifche Sage bis auf einen gewiffen Buntt bie innere Berechtigung nicht abgesprochen werben tann, fo ift ber gegen bie geschichtliche eine volltommene Thorheit. In bem eigentlichen Bolle wird nie bie urtunblich beglaubigte Beschichte bei after Runft ber Darftellung fo eine Quelle bes frifcheften, fich felbft bewußten Les bens fein, wie bie geschichtliche Sage in ihrer außerorbentliden Ginfachheit fie ift und allein fein tann: wie bas echte Bolllieb, fo ift bie geschichtliche Sage chen burch gar nichts ju erfegen, und es entfteht, wo fie fehlt ober vertummert, eine febr fühlbare Lude in bem Gangen bes Boltslebens. Für bie Benütung ber geschichtlichen Sagen Seitens ber Geschichte ift bis jest in Siebenburgen nur in ber Befdichte ber Siebenburger Sachsen für bas fachfiche Boll von G. D. Tentich ein Anfang gemacht, beren Berfaffer, bes Unterfcbiebes gwifchen Gefchichte und Sage wohl bewußt, bie leutere, foweit fie ihm juganglich war, mit richtigem Latte ju verwenden verftanben hat. Denn bas ift mobl ju merten: ber Gefchichts. faricher und Gefchichtichreiber felbft barf bie Sage nicht für Befdicte aufeben; in feinem Beifte muffen beibe als abgefunderte Elemente getrennt von einander liegen: benn ber Irrthum ift nie Berbienft, und bie Berwechselung beiber ift ein Irrthum. Und wenn bie neuere, befonbers beutsche, Geschichtsforfchung in biefer Sinficht Großes geleiftet und beibe, Gefchichte und Sage, in bie ihr gebubrenben Rechte einzufeben angefangen hat; fo bleibt bagegen ber magyarischen hier noch ein großes Berbienft ju erwerben fibrig, ba fie nur felten bisher ban fo aberaus veichen und ficonen Schap ihrer Stammsfagen richtig ju würdigen gewußt hat.

Die verliegende Sammlung bietet von Rr. 233-416 bann 435-444 eine wenigstens für ben Anfang immer namhafte Bahl gefchichtlicher Sagen, welche von ben Reiten ber Daten bis jur Gegenwart reichen Rur eine fodrliche Musbeute konnte ich allerbings aus ben Beiten por ber Anfiehlung ber Szefler und Sachfen im Lanbe erzielen. Bas mir aus romifchen und griechischen Quellen quadnglich murbe, burfte um fo weniger verfchmaht werben, als burch Jatob Grimm's Foridungen Geten und Daten bem Rreife ber fenthifchen Barbaren entrudt und in bie Reihe ber beutschen ftammvermanbten Culturvölfer Europas geftellt worben find. (Rr. 233 ift bochstwahrscheinlich eine Schabsage, an welche ber Rame bes Darius erft unter bem Ginfluge ber Gelehrten angeschlagen Die langen Jahrhunderte ber Bolterwanderung haben für bie flebenburgische Sage teine Spuren binterlaffen. Attilasagen find magvarischen Ursprungs. Erft mit ber Anfieblung ber Szefler in ben öftlichen Grenzgebirgen (vielleicht Enbe bes IX. Jahrh.) beginnt auch ber Quell ber Sage wieber zu fließen und in ben zum Theil mahrhaft poetlichen und an bas Mythifche fteifenben Ueberkleferungen biefes Stammes ein reiches Leben an feinen Ufern hervorzurufen. Als fpater von Nordwesten aus die Magnaren in Siebenburgen vorbrangen, floffen ihre Tuhutumfagen mit ben Szefler Stammfagen ausammen, burchzogen balb von bem erften Wetterleuchten chriftlicher Betehrungswunder. Aber orft mit bem Ericheinen ber beutichen Colonisten im Guben und Rorben bes ganbes wachft ber Bach jum Strom an und flieft nun in ungefchwachter Rraftigfeit bis jur Gegenwart herunter. Micht alle Reitalter find gleichmäßig vertreten; aber biefe Ungleichheit burfte mehr ein Mangel ber erften Sammlung als ber Ueberliefes rung felbft fein. Spatere werben noch fehr Bieles auffinden. 35\*

Bei ber nicht unintereffanten Vergleichung ber magnarischen geschichtlichen Sagen mit den sächsischen — benn die Walachen haben in Stebenbürgen eigentlich noch keine Gesichiete gehabt, da erft das Jahr 1848 ihnen das volle Staatsbürgerthum gegeben — fällt bei dem ersten Andlicke neben der leiblichen Fülle der ältern und der Sentimentalität der jüngern bei jenen auf, daß sie von früher Zeit an dis etwa zum XV. Jahrhundert herab sich um einzelne Persönlichkeiten als Mittelpunkte sammeln, während diese mehr Zustände und Begebenheiten als Thaten zu erzählen haben. Attila, Sándor István, Tuhutum, König Ladislaus I. (benn König Stephan I. tritt nicht in einer einzigen echtsiebenbürgischen Bolkssage hervor: in Nr. 258 ist der spätere geistliche Einsluß unzweifelhaft\*), später Matthias I. und Paul Kinischi sind wahre

<sup>\*)</sup> Das unterflütt bie Ergebuiffe ber von im Bereinsgrobiv R. R. 11. 293-319 über bas Berhaltniß Stephan I. ju Siebeuburgen und namentlich bem fiebenb. Bisthum geführten Untersuchungen, welche barauf hinausgingen, bag Siebenburgen erft nach Stephan fattifc ungarifde Reichsproping geworben und bie Stiftung bes Bisthums nicht por Labislaus I, nach gemiefen werben fonne und mabricheinlich fei. Das Beugniß ber in biefer Abhandlung, wie ich frater aus Bicfebrecht's Gefchichte ber beutschen Raifergeit 1., 745 f. erfeben, nicht nach Gebuhr gewurdigten Gilbesheimifchen Annalen ift gwar wichs tig, verandert aber in beiden Bunften bie obigen Refultate nicht, ba ich meber ben Bug Stephans nach Siebenburgen noch bie Doglichfeit ber Ausbreitung bes Chriftenthums mabrent beefelben in Abrebe ftelle. Benn bagegen S. Prof. Schuler v. Liblop in ben Defterreid. Blattern für Literatur, und Runft 1856. 210 f. meiner Beweis führung gegenüber ben legalen Staubpuntt ber gangen Frage bervorhebt, fo verftebe ich bas nicht fo gang, vielleicht weil ich nicht glauben fann, ber S. Bf. verwerfe meine Anficht, weil bie Landesgefesbucher bes XVI. und XVII. Sahrh. biefelbe nicht aboptiren und bie Gefengebung Stephan I. Jahrhunderte nach bem Tobe biefes Ronigs auch in bem Rechteben Siebenburgens theilmeife Geltung gefunden bat. Dann

hafte Belben ber fichenb. magnarifchen Cage geworben; bie gleichzeitigen fächfichen Sagen wiffen nur von Ortharanbungen, Grengfreitigfeiten, Rriegeumuchen unb Rriegeleiben au Und boch ift fein Aweifel, bag in ben langen Ramwien ber Colonisten um die Sicherung bes in febr gefährbetem Auftanbe von ben ungarifden Ronigen geichentt erhaltenen Gebietes auch bie Mone That bes Einzelnen vielfach Erfcheinung getommen fein wirb. Dir fcheint bie Saubturfache hievon barin gelegen, bag bie Sachfen in Giebenburgen, überhaupt felten in gemeinfamen Unternehmungen begriffen, ibre Rrafte gewöhnlich an verschiebenen Buntten bes ganbes ben Angriffen ber Reinbe entgegenzustellen batten unb baber nicht in die Lage tamen, ben gemeinfamen Anführer zum Rationalbelben zu erheben und mit bem Schimmer ber Sage zu umfleiben. Die Nationalhelben ber Stammheimat waren ibrem Andenten vollständig entichwunden, und bas neue Baterland bot ihnen feine Doglichfeit gum Erfat in biefer Sinficht. Lotalhelben bagegen befist, befonbers vom XVI. Jabrb. berwarts, faft jeber bebeutenbere Ort: fo Bermanftabt feinen herman, Rronftabt feinen Sonterus und Weiß, Schafburg feinen Gifenburger, Debiafc bas fleine Mannlein ben Lega= ten, Reps ben rothen Ronigsrichter u. f. w. Auch mag, wie burch bie Auswanderung überhanst jener Duft ber Lebensanschauung abgestreift wirb, welchen blog bie Luft ber Beimat an Biller und Gingelne anfest, and bei ben Sachsen burch bie Aenberung ber Bohnfipe viel von jener Raivität ber Guis pfinbung verloren gegangen fein, welche bie eigenkliche Quelle ber Sage überhaupt ift. Darum entftanb auch in ihrer ge-

könnte ebensogut Ungarn zur franklichen Reichsprovinz gemacht worden fein, weil ja Karl bes Gr. Capitularien eine hauptsächliche Unterlage ber fog. Gefete Kinig Stephan 1. bieben

idichtliden Gage mar nicht außere Namuth, mohl aber eine aewiffe Rachternheit, welche auch bem Aufblühen einer nationalen Boefle fogar in ben Reiten hinberlich wurde, ale in Dezeifchland ein fo wembervoller Lieberfrühling angebrochen war. Jene Sagen, welche bie Stoffe gu ben großartigen Schophingen der beutiden Bolts- und Runftvocke im XII. und XIII. Jahrh. barboten, finben hier teinen Biebertlang. im Marchen und in einzelnen Streiflichtern ber unthischen Sage haben fich Nachtlange ber Sigfridfage erhalsen. bargerliche Freiheit, um beretwillen die Coloniften Deutschland verließen, hatte mit mit Opfern an geiftiger Gigenthumlichkeit errungen werben tonnen, und in ihrem herzen war ber Reim ber Boefie, wenn auch nicht ausgebrochen, fo bach ftart beschäbigt worben. Die Geschichte ber beutschen Poefle bat tein bebentenberes Lieb ju melben, bas bier feine Entftehung gefunden bette.

Mahnbaft poetische Auge haben fich fast nur in ben auf bas Rochisteben Begug nehmenben fachlifden Gagen erbalten. melde in ibrer Inbividuatifirung und Rleinmalerei zuweilen außerft anschaulich merben. Die Bilber bes Burgermeifters Gifenburger, wie ihm bie Sage (Rr. 370) in feiner Wertftatt belaufcht - wer bentt babei nicht an ben Cincinnatus bei Livius III., 26: "togam propere e tugurio proferre uxorem Raciliam jubet. Qua simul, absterso pulvere et sudore, velatus processit" - ober Johann Schullers, wie er Recht fprechend in hembarmeln vor bem Saufe unter bem Baume fibt (Rr. 383. Bgl. Gr. b. G. I., 242. Gr. D. R. A. 804. Die Alen richten unter ber Gide, Grimnismal 29. 30), ober ber Befignahme bes Sachsenlanbes (9tr. 268, 274); bie Erwerbung ber Stabtrechte (Rr. 282, 283) und die vielen Grengfagen find lebhafter, farbenreicher und haftenber als bie bier von ber Geschichte erzielten Resultate.

Bollte man bie im Zerte aufgeführten Sagen nach einem

innern Einthellungsgrunde gruppiren, so ließe fich wohl von Stamms, Gründungs-, Belehrungs- und Racbelehrungs- (Rosformations-), Gräfen-, Ariegssagen ze. sprechen; aber die Samms lung felbst würde baburch an Handlichkelt nicht gewinnen, und ich fand keinen Beruf in mir, nach dem unfruchtbaren Ruhme einer neuen Eintheilung zu streben, wo auf Grund der allges mein angenommenen und zureichenden chronologischen Anordenung schon die schönsten Krinitate von Andern und Wiedengern erzielt worden sind.

Es kann hier nicht Aufgabe sein, wie es bei ben mythischen Sagen geschehen, Schritt vor Schritt die Bezüge ber einzelnen Rummern zu Zeiten, Ereignissen ober Persönlichkeiten ber siebenbärzischen Geschichte zu verfolgen. Für den Kewner ber lehtern spricht sich im Gauzen die Anstüt bes Berkschon in der Stelle aus, welche die Sagen hier einnehmen (nur 444 gehört weiter hinauf), obwohl dabei, wie schon oben erwähnt wurde, noch manchem Zweisel Raum vergönnt ist; für den Richtlenner müßten die Anmerkungen in einer Aussführlichkeit gegeben werden, welche den Raum dieser Blätter weit überschreiten würde. Ich werde mich daher darauf besschränken, bloß einige Rachträge besonders aus dem Kreise der sagenhaften Anklänge zu liesern, und hin und wieder Bergleichungen andeuten.

Unter ben batifchen Sagen nimmt Rr. 249 bie Aufmerkfamteit besonders in Anspruch. Die Wietung des Flusses erinnert an das Grab Alarichs, Gr. d. S. II., 11. Analogien aus der magyarischen Ueberlieferung stellt spolyi 201 gusammen. Mehrere entschieden auf römischen Ursprung deutende Besestigungswerte, besonders Bergwälle, fahren beim Bulte den Ramen Ränderburg, so dei Schorsch und Biethäm (Nougedaur, Dacion. 255) oder bloß Burg, so dei Mehburg und Radeln. Der Rame der Römer selbst ist wenigstens dem sachstschen Botte nicht populär; um so aussallender erscheint

ber Rame Pimerwögden (Momerweibeit) bei Rabenborf, weis der fcon 1600 intliniblich begengt Ift, und wo 1671 "mit bam großen Blinge von Rabenborf" ber Graben jum Beften ber allba liegenben Wiefen gemacht wurde (Brotofoll 91r. 1, im Repfer Mankandiv). Auch ber Krieghattett (kräghuttert), eine breite Bergabbachung zwifchen Reps und Galt mit gablbeiden genbenformigen Gebfentungen mag auf unbergegangene, vielleicht romifche, Banthatigfeit hinbunden, (Bal. bie Rrieglanber in ber Mart bei Ruhn 13,) und ich mochte feme in bem konongantog zwifchen Dennborf unb Defchenborf umfomehr eine Sinweifung auf eine romifde Strafenverbinbung erbliden, als auf anderem Wege biefelbe bier bereits wahrscheinlich acworben, Bereinsauchte, R. S. II., 388, ber &Beigebrumen bet Muron-Vanarhaly in ber Ribe ungweifelhaft romifder Strugenrefte wortummt (Noungebaur, 247), und falbft ble Ronigsbride am Tirgburger Bag (Rr. 809), welche ich jeboch noch micht barnach ju ftellen waare, eine romifche Berbinbung ans benten bonnte, feit ber romifche Charafter ber Erbenburg gwo feben Rofenau und Wollenborf mahricheinlich geworben ift.

Bu ber interessenden Karlmythischen Szetlersage Rr. 346, vgl. ben keinguweg ber beutschen Mythologie bei Gr. M. 330. In ben Rabonbanen (Ax. 245 ic.) sieht koolyd 467 f. 470 mit Recht Oberpriester bes heibnischen Bolles. Bgl. 4F4. (Udvarhedy). Wer gegen sie aufstand, bem wurde Feuer und Baffer verboten; wer zum Opser nicht erschien wurde ges halbeheilt. Dieß gesthab besonders in einem Thale bitlich von der Bondavår (obb. 402), wo jeht das Dorf Kimos (= qualvoll, Ort ber Otial) bavon den Bannen führt. Zum Opser
becher (diedozopadar) vgl. ipolyi 582.

Die hunyabi finge (Mr. 388, 384) ift Aber die Grewgen Ungarus hinaus verbreitet. In Dalmatien fingen die Leute eine Lieb bis Inhalted: ben jungen hunyabi wied von einem Afriku die Geffebte germidt; er ficht mit feinen Leuten

nach, holt ihn ein und fpalert ihn, daß auf beiben Ceiten bes Pferbes eine Schifte herschillt; aber ber Bader ift nicht zu frieden, weil er nicht auch das Pfach durchgehanen. (Mündlich von Obrift Rotter). Ueber Paul Kinischt's fagenhaftes Weisen (Nr. 346) f. Ipolya 172. Kuch Raifer Heinrich III. soll in einer Rühle geboren sein. Neier 333. Nach Ipolya 362; geht Vord ez i (Nr. 354) als semiger Mann auf seurigem Wagen um. Geine Geimes ist Kompliery.

Unter ben Granbungefagen tann bie vom Dnaafer Schwerte (Rr. 268, Agl. Gr. b. G. II., 328) auf mythifde Elemente gurudgeführt werben. In Flandern wie in Roln ift Schwert- (und bamit Sahsnot = Mare-) Gult befonbere beseugt, Wolf 128. 23gl. bass ben Schwertigne (Dr. 338) ebb. 130. Das in Draas felbft aufbemahrte Schwert ift über 4 lang, gezacht und icheint bem XVI. Jahrb. angugehoren. Bel; v. Gre und Falle, Runft und Leben ber Bopgeit. Seft 17. II. 5. Die Sage ift alfo alter ale biefes Schwert. - Bas Nr. 294 von ben Biftritern ergablt, wird auch auf bie Rlaus fenburger bezogen, Prototoli bes Bereins für fieb. ganbest. I., 97. - Auch in ber Gründnegsfage von Krouftabt (Rr. 290) liegt Muthifches. Solba ift bie Gottin bes Alachses und beg geichnet ben Bauplan in febr abnifcher Weffe in einer nieberlanbilden Sage bei Wolf 175. Golde Auffaffung barf nicht. enffallen: ..datur base venia antiquitati, ut miacondo divine humanis primordia urbium augustiora faciat" (Liv. pract.). - Die Weisipanier in ber Belbebnrfer Sage (Dr. 289) find Dominitauer, fagenaunt pon ihren weißen Autien. Beife Rantel tragen aber auch bie beutschen Orbendritteria und bas Bott tounte leicht auf jene übergetragen haben, mas von biefen galt. Entichiebener Auflang an bie Aumefenheit biefes Orbens im Lambe liegt in bem ruttarnbarg bei Man rienburg (linterhaltungsbliett se. 1827, 176 und minblich). ---Gine thenfalls bicher gehörige Gage aus Balenborf ergablt;

ber Name bes sachs. Dorfes Pentet rathe von einem Waldschen Pintye ber, ber zuerst sich in ber Gegend angestebeit habe, aber von ben Gachsen spater verbrängt worben set. — Die über ben Namen von Frauenborf Nr. 414 mitgetheilte Sage tit fast ganz bas Märchen vom Dummen mit ber Ruh, Haltzrich 289.

Sehr reich vertreten sind die Grenzsagen, und ihre Zahl könnte schon jest namhaft vermehrt werden. Doch has ben sie zugleich etwas Einförmiges. Am gewöhnlichsten erscheint das Grenzahschwören mit Erbe in den Stiefeln. Es beruht auf altgermanischen Borstellungen: die Sachsen kausen Erbe von den Thüringern, Gr. d. S. II., 65. Müllend. 188. Bgl. die Erwerbung des Anrechtes auf Pannonien durch die Ragparen dei Thwroz II., 3. Doch ist auch die Ueberzeuzung, daß ein solcher Sid salsch gewesen, vollsmäßig: die Nachsommen jener Ginwohner von Kreuz, welche den Klosdorfern in solcher Weise ihren Hattert vertürzt haben, sind nach der Sage gewöhnlich blind. Falschen Gides Strafe s. Gr. d. S. I., 160. Gr. D. R. A. 707, 905. — Jur Umzeitung als Grenzbestimmung (Nr. 305) vgl. Gr. d. S. II., 262. Gr. D. R. A. 88, zum Pfeilschuß (Nr. 804) ebb. 59 f.

Bu Rr. 359 bemerke ich bloß eine Berfion ber Sage: zur Zeit ber Reformation sollen die Schäßburger um die Ueberstragung des Ortes an sie eingeschritten sein; aber der Comes Petrus Haller wußte sich selbst in den Besth zu bringen. Ueber die frühere Stellung von Weißtirch zum Schäsburger Dominitanerkloster habe ich im Vereinsarchiv, R. F. II., 417 f. gehandelt.

Gine ber ergreifenbsten Rriegsfagen (Rr. 311) gemahnt an bie Suffiten vor Raumburg und an ben Auszug ber Bewohner von Troja in Apulien 1022. Als Raifer Geinrich II., ben Ort belagerte, schickten sie einen Ginsiebler in Monchkleibern mit ben Anaben ber Stadt in sein Lager, bie sein Erbarmen ansiehten. Und so auch am andern Tage "usque dum sonoritas vocum illorum aures pulsaret imperatoris." — Zu Balintitt (Nr. 318) vgl. Katona, Hist. crit. IX. 595. Eder ad Felmer. 40. — Der gehörnte Pfarere (Nr. 373) wird auf den Pfarrer Csaki dezogen, von welchem die Galter Kirchenmatritel sagt: "d. Dominus Csaki Rupensis tempore vastationis pagi hujus in eaptivitatem adductus a Barbaris Anno 1658. d. 26. Aug." Dasselbe Hattum erzählt Pray, Hierarch. hung. II., 272, von dem Bischof Franz de Varda (Ansang des XVI. Jahrh.) während Andere es auf den Bischof Philippus More von Fünstirchen beziehen. — Eine Bariante des Metz nekem is (Nr. 360) erzählt Köväry, Sz. t. r. 169 von dem am 8. August 1575 in Klausendurg gehaltenen Landtage.

Groß ift bie Rabl berienigen Sagen, welche fich auf ben Untergang von Rirchen, Orten und Coloniftengruppen beziehen. Ueber manche (Robna) ift bas verhangnifvolle Schidfal febr frube, über andere erft fpater befonbers in beu Türkeneinfällen hereingebrochen. Kattenborf (Rr. 319) wird in zwei im Treppener Rirchenarchiv befindlichen Urtunben von 1449 und 1451 bereits Prabium genannt und geht im erftgenannten Jahre mit Czegow, Bacha unb Towkes für 2000 Goldguiben an bie Mettersborfer und Treppener über. - Der Untergang von Samlesch (Nr. 339) bezieht fich vielleicht auf bie Ausplunderung bes in ben Annal. templi Coron. bei Schwandtner I., 886 oppidum genannten Omlasch am Bartholomaustage 1461, obwohl fcon Saner im Ronigl. Siebenburgen, 212, babei an Samleich im Unterwalbe bentt. 3ch trage noch einige bieber gehörig fagenhafte Anflange hier nach:

a) Das heutige Kleinseifen, ein Felb bei Schäsburg, hieß ehemals Fisch- und Hühnermarkt. Unter König Johann was ren baselbst noch Häuser und Gaffen (Münblich).

- b) Mehburg fahrt seinen Namen von bem Ronnentlosster, welches an ber sogenannten rauhen Ruppe fand und vom beffen Rapelle noch Manenwert zu feben ift, und sollte Magsbeburg heißen. Gine Gegend in ber Nahe heißt Pfaffensprung (Mündlich, Maristhburg Geogr. II., 265).
- c) Oberhalb Heltau im Barenbach ftanb früher eine wahrscheinlich bem h. Johannes geweihte Rapelle. Jest nennen die Leute den Plat "auf dem Johannes" (Transilvania
  1844. 338).
- d) Bei bem Dorfe Geist (Apatza) am Burzenland sieht man auf freiem Felbe einem treisrunden Graben. Innerhalb besselben soll ein Nonnenkloster gestanden haben (Unterhalstungsblatt zc. 1837. 154).
- e) Zwischen ben Dörfern Mergeln und Leblang berührt ber Weg auf fünf bis sechs Stunden gange feine Ortschaft. Die Sage versett links von bemfelben bas untergegangene hermansborf (Blätter f. G., G. u. V. 1838. 82).
- f) Zwischen Groß-Ropisch und Jatobeborf zieht sich ein fünf Stunden langer Balb hin. In der Mitte besselben liegt ein jest verwachsener Plat mit zwei ober drei malachtsichen hutten, Fettenborf genannt. Das soll ein sächsischer Ort gewesen, aber in boser Zeit veröbet sein. (Mündlich.)
- g) Sachsenuntergang (Szászvoszto) beift eine Gegend im Köröjchthal bei Banffy Hunyad (Satellit, 1851. 237).
- h) Auf bem Gesprengberg bei Kronstade soll wie auf ber Zinne eine Burg geftanden haben zu ber Zeit, da S. Barstholoma noch nicht auf bem Felbe sich befand, sondern mitten im alten Kronstadt als eine Hauptkirche sich erhob. Bon ber Gesprengburg ist jest ein in den Fels gehauener umfangreischer Graben noch sichtbar. (Mündlich. Unterhaltungsblatt 2c. 1837, 78).
- i) Wenn man von Reen aus ber Sattelburg zugeht, fo erheben fich links hinterberfelben bie Gipfel bes Saaspaat, bes

Reliman und Staune. Hinter bem Saaspaat, fast auf ber Spise bes Berges, befindet sich ber Türkenkeller; ein Göhlensgang, der zu einer in Stein gefasten Quelle führt. Weiter hinab gegen den Wald hin ist eine Berschanzung. Das Ganze heißt Türkenburg. Ruinen sind auch bei dem nahen Magyaro sichtbar (Mundlich).

k) Also und Felso Balásfalva und Szeszárma bei Bistris sind alle einst sächstiche Orte gewesen und ebenso soll bei dem jetigen Pradium Bacha ein sächstisches Dorf gestanden haben (Treppener Sage).

u. s. w.

Die Bermanbifchaft zwischen unfern gefchichtlichen Sagen und ausländischen in ben speziellften Bugen ift oft mahrhaft überrafdend, fo bag, abgefeben von ber Antnupfung an fich, bas Dag bes Besonbern wie bei ben mythischen auf ein Dinimum jufammenichrumpft. Rur biefur noch einige Belege: bie fo fehr lotalifirte Sage Dr. 338 flingt an ben alten Beinteller bei Salurn und ben Belfenftein an. Gr. b. G. I.. 20, 164; ber Reib bes Meifters über bie gelungene Arbeit bes Gefellen (Dr. 323, 325) erinnert an ben Glodenguß in Breslau, ebb. I., 189, ju Attenborn 190. Dallenb. 116. Deier 354, bie zwolf Apostel (Dr. 406, wozu bie Sage zu vergleichen, bag bie Rrugen bie zwölf filbernen Apostel aus ber Schafh. Bergfirche geraubt batten), an Ruhn 234, 237. Dullenh. 171. Meier 305, bie Rrugen- und Sunschangen \*) und Teufelsgraben an bie Sowebenschangen in Subbeutschlanb. Ztschr. f. d. M. IV., 16. Bgl. Rubn 28. Die Tatern begegnen uns (= Zigeuner) fagenhaft in Schleswig-Holftein,

<sup>&</sup>quot;) Honarku (hunschange) und endzarka (Bachterschange) find zwei Graben, welche vom eneredomb (Eichenhugel) bes Dorfes Reten im Haroninzek gegen bas Bebirge und ben Bodzauer Raß hin: laufen (Unterhaltungeblatt ic. 1837. 175).

Wüllenh. 80, 543. Der von Menschen zusammengetragene Sügel Nr. 288 sindet sich bei Müllenh. 19, 543, und selbst das Peitschen des Schlosteiches von Seiten der Unterthanen (Nr. 286) erwure ich mich in der Geschichte des französischen oder deutschen Feudalwesens gelesen zu haben, odwohl mir die Stelle im Augenblick nicht zu Gebote steht. Die zahlreichen Burgberge (varhogy) sind mit den der hel gehörigen Schlosbergen dei Panzer I., 320 zu vergleichen, der Reichtum der Gruben von Offsndanya (Nr. 346) mit dem Urssprung der Jähringer dei Gr. d. S. II., 247; sogar der hängegrund (Nr. 412) und das Quertragen des Baltens (Nr. 416) sind bezeugt dei Meier 167, 362. Müllenh. 92, und Pruden hat seinen Ruhm, mitten in der Welt zu stehen, mit Poppau in der Altmark zu theilen, Kuhn 26.

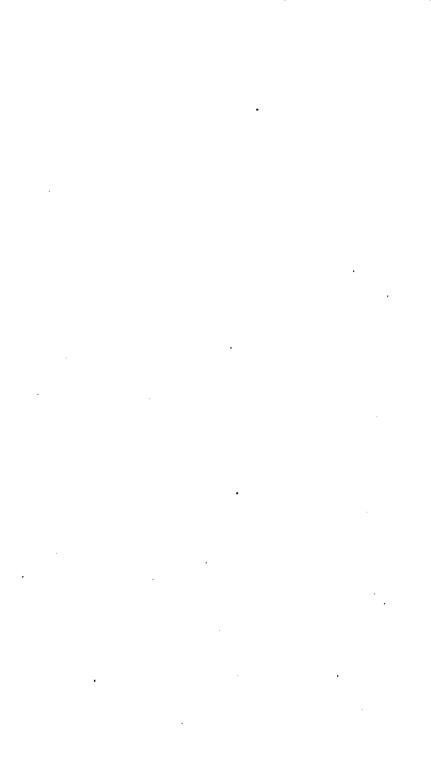

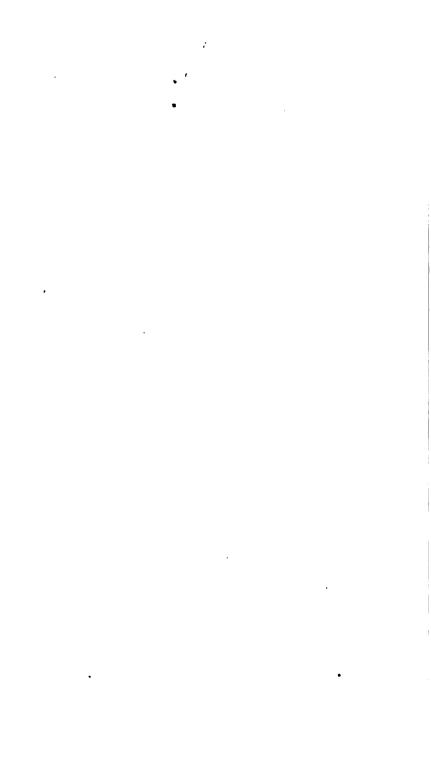

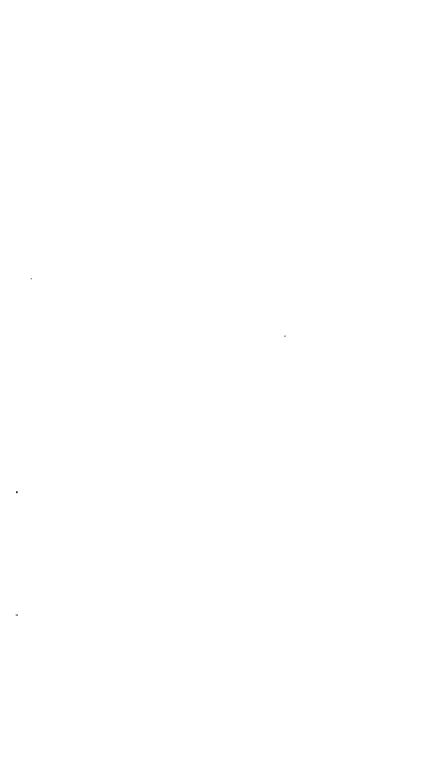





